





Sentinent's

porietzter Weitgang.

333.



## Semilasso's

## vorletzter Weltgang.

III.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

Vorletzter

## Weltgang

bon

Semilasso.

Traum und Wachen.

Mus ben Papieren des Berftorbenen.

Erster Theil.

An Europa.

Dritte Abtheilung.



Mit Ronigl. Burttemb. Privilegium.

Stuttgart.

Hallberger'sche Verlagshandlung.

1835.

Dorletster

GT 490 P8 Th.1 Abt.3

Mus ben Papieren bes Berflarbenen.



## Bilfter Brief.

An die Frau Fürstin von P... M...

Argeles in den Pyrenden am 3ten Novbr. 1834.

Jetzt, meine theure Lucie, habe ich das Land gefunden, wo ich leben und sterben will! Hier laß uns, wenn ich nur ein wenig noch vorher die Welt geschen, unsre friedliche, letzte Hutte bauen — in diesem Lande, das jede Bequems lichkeit der Ebne und jeden Vollgenuß des Geburges ges gewährt, dessen Bewohner die Gutmuthigkeit

unfrer Deutschen mit sublicher Lebhaftigkeit und einer kaum anderswo mehr anzutreffenden patriarchalischen Naturlichkeit und Einfachheit vereinigen; ein Land, deffen Elima fo lieblich ift, daß man an tausend Auß hohen Schneemanden burch Maisfelder und Weingarten binfahrt, wo fonnige Wiefen schimmernd grun unter ben buns keln Baumgruppen wie der Harnisch des Gold= kåfers glanzen, und wo ich heute am 3ten November, bei uns schon des rauben Winters Anfang, noch unter bem Schatten einer majestätischen Kastanie im Freien fruhstucke, mahrend über die zerfallne Gartenmauer ein Reigenbaum seine fruchtreichen Aeste breitet und blübende Rosen um seinen Stamm sich winden - ein Land woll historischer Erinnerungen und Denkmåler alten Kampfes, wo dennech in heutiger Beit, fern von der bewegten Sauptstadt, die ungetrubtefte Rube berricht, und fein Parteigeift noch die besten Freuden der Gesellschaft verdarb; wo man überdieß dreifach wohlfeiler lebt als in

unserm Vaterlande, so daß ein Besitzer von 10,000 Franken Revenüen hier Equipage hålt und ein anschnliches Haus macht; wo man mit allen Raffinemens des Luxus, wie mit allen gepriesenen Delicatessen der Tafel sich auf das reichlichste in bequemer Nähe versehen kann; wo die Provence, Spanien und das Meer Dir die Hand reichen — das Land Heinrichs des Vierten, das Land romantischer Schönheit, das Land der Trüsseln und des Vordeaux Deins, der Wachteln und der Ortolane, der Forellen und der Seesische, der terrines de Nérac und der pâtés de Toulouse . . . o nach diesem Land laß uns Geliebte, ziehen!

Zu seiner etwas nahern Beschreibung folge hier Einiges, was ich theils in den vergangenen Tagen niederschrieb, theils jetzt vervollständige.

Bagnères de Bigorre ben 25. October 1834.

Im Gebürge lernt man erst, welches Clück im Sonnenschein liegt! Als nach drei der absscheulichsten Regentage, die mich in Tarbes zurücksgehalten hatten, heute früh beim Erwachen ein klimmernder Sonnenstrahl auf mein Bett siel, schien er mir ein unmittelbarer Gettesbote zu senn, den ich mit dankbarem Gebet empfing. Dann sprang ich neugestärkt auf, und eilte, selbst die Hausleute weckend, denn Alles schlief noch im Gasthose — wie man denn allgemein hier nichts

weniger als matinal ist — um das Nothige zur Reise vorzubereiten.

Zum leichtern Fortkommen ließ ich meinen Bedienten zuruck, nahm nur das Wanderränzchen mit mir, miethete ein altes Cabriolet mit einem ziemlich guten Pferde, das ich, der hiesigen Sitte gemäß, selbst leiten mußte, weil kein Kutscher dazu mitgegeben wird, und fuhr wohlgemuth durch die langen sich hindehnenden Straßen der freundlichen Stadt in's Freie hinaus.

Da lag endlich in glänzender Pracht die Pprenäenkette vor mir, und wie wunderbar gestaltet! Noch war ihre Mitte durchgångig mit einem dichten Wolkengurtel umschlossen (dem letzten Theil des Gewandes, den die sprode Jungfrau zu lösen gestattet), der in weiten Nebeldraperien dis auf die Wiesenebne herabshing, während die dunkeln Felsen und blendend weißen Schneespitzen des Pie du midi, des Montagu, des Leviste und so viel andrer in der blauen Luft ihre zackige Neihe unabsehbar sorts

setzten. Ein bezaubernder Anblick! Man glaubte kein irdisches mehr, sondern ein Himmelsgebirge vor sich zu sehen, das ein mächtiger Geist über Nacht auf die weiche Basis der Wolken gebaut. \*)

Die Ebne, vom reißenden Adour durchstromt, in der Ferne hie und da von niedrigen Hügelsreihen eingefaßt und mit Baumgruppen übersät, gleicht einem wahren Garten, der sich schmeichelnd an den Fuß der Bergcolosse schmiegt. Eine vorstreffliche Chaussee führt durch ihn hin, und dringt später in eine tiese von den immer höher sich erhebenden Bergen geschloßne Schlucht ein, ohne irgend bedeutende Steigung sich fortwindend bis Bagneres de Bigorre.

Wie man sich des Wortes Heimweh bedient, sollte man auch Heimfreude sagen, denn mit einem ähnlichen Gefühl sah ich, das Gebürge betretend, die heimathlichen Strohhutten wieder,

<sup>\*)</sup> Ungefahr fo, wurde ein Spotter fagen, wie der englische Lordkanzler auf dem Wollface figt.

von Eichen überragt und von Weißdornhecken ländlich geschirmt. Ueberhaupt nimmt jest die Segend ganz den Charakter der üppigsten dieser Art in Deutschland an, das südliche Ansehen verschwindet immer mehr, Buchen, Eichen und Roßkastanien decken die Abhänge, spitze Dorfthurme und hohe Schieferdächer, ganz im Segensatz der flachen italianischen der Ebne, blinken durch das Laub.

Bagneres ist ein nettes Städtchen, und auch die hiesigen Badectablissements sind elegant einsgerichtet, wozu die nahen Marmorbrüche reichlich ihre Schätze geliesert haben. Sogar ein Museum ist im Badehause für die Unterhaltung der Frems den angelegt worden, das nicht uninteressante naturhistorische Sammlungen aus dem Bereich der Pyrenäen, und Zeichnungen seiner schönsten landschaftlichen Puncte enthält. Die Promenas den, wovon die de Maintenon genannt, die schönsten sind, gleichen in der Weise, wie sie an den Bergen hinsühren, vielfach denen in Carlsbad,

nur daß statt der Fichten hier nichts als Laubholz wächst, und statt der dortigen auspruchslosen Felszlein hier Schneeberge das Thal einfassen. Es war auch troß der Sonne heute ziemlich kalt, und ein eisiger Wind pfiff uns vom Camp de César entgegen, auf welchem noch viel, erst in voriger Nacht gefallner, Schnee lag. Ein Engzländer hat sich dort ein Hans gebaut, wo er Winter und Sommer zubringt. Ueberall nisten diese Insulaner, und, gleich den ehemaligen Mönchen, überall wählen sie gut.

Es war schon etwas spåt, als ich meinen Rappen wieder anspannen ließ, um noch vor Nacht das Thal von Campan zu besichtigen, dessen eine Seite im Ansang nur von kahlen, am Adour emporsteigenden Felsen starrt, während die andere, bis auf die Gipfel der Berge hinauf, mit Wiesen, bebauten Feldern, Häusern, Gärten und zierlich geformten Boskets dicht bedeckt ist. Ich fand die Straße mit zurückherenden Marktsleuten so angefüllt, daß ich oft kaum durchzus

kommen vermochte. Die meisten Weiber, von denen viele ausgezeichnet hübsch waren, ritten wie die Männer à califourchon, theils auf Pferden, theils auf Eseln, die sie beide sehr schlecht regierten. Nie habe ich, auch die Fußsgänger mitgerechnet, schlechtere Ausweicher gessehen. Man mußte sie größtentheils erst mit der Deichsel empfindlich austoßen, ehe sie Platz zu machen sich bequemten. Doch klagte und murrte auch Keiner, dem Solches geschah.

Bei dem Dorfe Campan ist eine Felsengrotte, die aber nicht mehr viel Interessantes darbietet, seitdem man die Stalactiten fast sämmtlich dars aus gestohlen hat. Sie ist daher mit mehreren deutschen, z. B. mit denen bei Muggendorf, gar nicht zu vergleichen.

Im Ganzen befriedigte mich dieses so sehr gerühmte Thal weniger als ich hoffte. Freilich waren viele Gipfel noch mit Wolken bedeckt, die Sonne bereits hinter den Bergen, und die eisige Kälte so empfindlich, daß ich den Rückweg fast zu lang fand. Schon besorgte ich, es mir kaum selbst gestehend, getäuschte Erwartungen mit mir hinwegzunehmen, aber die Folge überstraf sie alle!

Urgeles ben 26ten.

Je hartnåckiger sich die Gebürgsnymphe vor mir verschleierte, je schwerer sie mir ihre Eroberung gemacht hatte, — je hingebender, je überschwenglicher ließ sie mich jetzt in jedem ihrer Reize schwelgen! Ein Tag wie slüssiges Gold empfing mich am Morgen, und der Weg von Bagneres hieher, den ich während seines Lauses zurücklegte, wird ewig ein Prachtexemplar in dem Vilderbuche meines Lebens bleiben.

Man hatte mir auf der Herreise mehrmals bange gemacht, daß ich viel zu spåt gekommen,

nichts als Eis und Nebel finden wurde, weil die Jahreszeit fur die Pyrenaen langst vorbei fen. Da aber ein gutiges Schickfal mich mit fo berre lichem Wetter begleitet bat, glaube ich im Gegentheil, daß kaum eine Jahreszeit gunftiger senn konnte als grade die jetzige, denn wahrend im Sommer nur zwei bis brei Spiken bes ganzen Geburges burftig mit ewigem Schnee bedeckt sind, haben sich jetzt beinah alle in dieses glanzende Gewand gekleibet, das bei manchen sogar fast bis an ihren Auß herabreicht. Jeder aber, ber es gesehen, weiß es, welchen feenartigen Unblick es gewährt, wenn man durch die Baume plotzlich einen folden schlohweißen, schimmernden Regel mitten aus einer grunen Wiese hervorwachsen zu sehen glaubt, und ich erinnere mich immer noch lebhait, wie schon die bloße Beschreibung eines abulichen Effectes, die ich in Ludemanns vortrefflichem Reisebericht las, mich por langen Jahren entzuckte. Dazu ift das Laub, im Geburge weit mehr als in der Ebne, noch

bicht und fest auf den Baumen, nur hie und da herbstlich gelb und roth gefärbt, und die Frische ber Wiesen, die hundert Bächlein durchrieseln, über alle Beschreibung erquickend.

Die Mannigfaltigkeit so vieler Schönheiten der ersten Ordnung, welche an diesem Tage meinen Blicken vorüber zogen, ist zu groß, als daß ich hoffen dürste, Dir irgend ein auschauliches Wild davon zu geben. Du wirst sie jedoch wenigsstens ahnen können, wenn Du das Folgende mit reger Phantasie in Dich aufzunehmen suchen willst.

Die bequeme Straße, welchelich nach Lourdes einschlug, führt gegen zwei Drittheile des Weges läng's der großen Pyrenäenkette am Abhang einer Hügelreihe hin, die, dicht unter ihr gelegen, sie allein hier von der weiten Sone scheidet; so daß man auf der einen Seite in voller Nahe die erhabensten, ewig abwechselnden Effecte des Gesbürges mit Erstaunen betrachtet, während man auf der andern wiederum häusig der blaugefärbten,

unermeglichen Fläche burch enge Schluchten anfichtig wird - ein Contrast, beffen Wirkung unbeschreiblich ift. Und alles Dieß denke Dir noch von einer Octobersonne beleuchtet, die nur glanzt und nicht mehr sengt, und heute auch nicht das kleinste Wolkchen am himmel duldete. Ich kann sagen, daß meine Seele zuweilen fast einer zu großen Wollust unterlag, und doch keinen Ueberdruß empfand. D, es war in bochfter Wahrheit ein himmlischer Tag zu nennen, ber. wenn ich ihn mit den Genuffen der großen Welt. selbst ba, wo in ihr meiner Eitelkeit am meisten geschmeichelt wurde, vergleiche, mir wie Seliakeit gegen Fegefeuer gehalten borkommt — denn was Kauft als Unmbalichkeit bom Teufel verlangt, der liebe Gott hatte es mir hier umsonst gegeben: Dbgleich gefättigt, wurde boch der hunger nie gestillt.

Nach der ersten bedeutenden Steigung der Straße sieht man, von einem Vorsprung des Berges, die hier fast ein Gefühl von Furcht

erregende Ceburgekette in ihrer gangen Majefiat vor sich liegen — von Horizont zu Horizont gebreitet, Gipfel über Gipfel thurmend, und eben fo viel Abgrunde in ihren Tiefen offnend. Spater zieht sie sich dem Auge mehr in einzelne Ansichten zusammen. Un einer diefer letten Stellen, bei dem jähligen Abfa der Straße vom Dorfe Locroux, ist der Erdfleck, gute Lucie, den ich mir vorläufig zu unserer kunftigen Wohnung ausgewählt habe. Zwischen zwei Gichenhainen, und am Ruß einiger einzeln stehenden Kastaniens baume, beren reife Fruchte in den Aesten hangende Rnaben eben herabschüttelten, sieht man in ein Gewühl brunnenartiger Thaler mit hellgrunleuchtendem Grunde hinab, über die fanft gerundeten Berge, geziert mit vielen Wohnungen und taufend verschiedenartigen Baumgruppen, wie Wellen schlagend, durch einander wogen, und selbst dem tagelangen Anschauen noch immer neue Abwechselung darbieten wurden. Doch das Roftlichste am Bilde ift fein Rahmen, denn wie

eine schüßende Mauer umgibt die ganze reiche Landschaft ein regelmäßiger Halbeirkel erenelirter Schneeberge, in deren Mitte sich der Pic du midi, wie ein alles Land überragender Wartsthurm, hoch empor hebt.

Dort also, Liebe, versetze Dich in Gedanken in unsere "cottage," wie sie aus dem lieblichsten Blumengartchen, von hier durch uns eingeburs gerten englischen Comfort umgeben, traulich hers vorlauscht. Dort wollen wir allen Kummer der Welt vergessen und glücklich seyn! —

Ich war so besorgt, mir den schönen Punct recht einzuprägen, daß ich ausstieg, aus meinem Nachtsack Feder, Papier und Tinte hervorholte, und der bezaubernden Aussicht gegenüber, trotz des noch morgennassen Rasens, auf den ich mich lagern mußte, hier diese Zeilen schrieb, denen ich Anfang und Ende dann später hinzugesetzt. Es ist, glaube ich, der erste Brief in meinem Leben, den ich so verfaßt habe. Mein Pferd verweilte unterdessen ohne alle Aussicht ganz ruhig auf der

Straße, und mancher vorübertreibende Dichhirt, und manche Frau in ihrem rothen Tuche blieben verwundert neben dem fremden — ihnen gewiß nicht recht begreiflichen Schriftsteller siehen, bald ihn, bald seine verlaßne Equipage mit Kopfschütteln betrachtend. Diese nimm als Staffage des Gemäldes an, das sie in der That, besonders die Weiber mit dem brennenden Roth ihres Kopfputzes, gar malerisch beleben, wenn man sie in der Ferne hinter, oder auf ihren Eseleins, langsam daherziehen sieht.

Der letzte Theil des Weges bis Lourdes schlängelt sich anmuthig im Grunde eines Thales hin, das eben so romantisch als üppig ist. Man nimmt zwar von den Schneegipfeln Abschied, die nur noch zuweilen ihr Haupt über einen niedrigen Berg erheben, oder am Ende eines Seitenthals über eine hinabgleitende Schlucht, wie der König in die Hütte schauen — man ruht sich von dem Colossalen und dem Heroischen aus, gibt sich aber desto behaglicher dasur friedlichern Genüssen

hin. Während der letzten halben Stunde bildet, zwischen zwei spitze Verge scheinbar geklemmt, das auf einem schroffen Felsen erbaute, alte Schloß von Lourdes, mit dem an seinem Fuße liegenden Städtchen, eine ernste und mittelaltrige Perspective. Ich fand in meinem guide aux Pyrenées (meinem einzigen Vegleiter) über dieses Schloß, als es noch unter englischer Hoheit stand, eine Vegebenheit berichtet, die mich in ihrer anspruchslosen Einfachheit sehr gerührt hat. Um ihr nicht durch die Uebersetzung zu schaden, seize ich sie in der eignen Sprache des Chroniksscheibers her.

Belleforêt, im Dienst des Grafen Foir, erzählt, daß Armand de Béarn vom Grafen nach Orthez beschieden wurde, und sährt dann sort: Quand il dût partir, il vint à Jehan de Béarn, son srère, présens les compagnons: Monseigneur le comte de Foix me mande, irai si veux que ne rendiez le chatel de Lourdes qu' au Roi d'Angleterre. Monseigneur naturel de même

que je le tiens: ainsi le jura. Avint que le troisième jour, qu'il fût arrrivé à Orthez, en présence de plusieurs chevaliers, écuyers, le comte de Foix lui sit commandemens de remettre le Chatel pour le duc d'Anjou. Armand fut tout (bahi. Vraiment vous dois je foi et hommage, car je suis pauvre chevalier, de votre sang et de votre terre; mais le Chatel je ne rendrai jamais. Vous m'avez mandé, si, pouvez faire de moi ce que vous voudrez. Ce personne ne le rendrai-je qu' au Roi d'Angleterre . . . . . Quand le Comte de Foix entendit cela, tirant sa dague, oh! oh! traitre, as tu dit que non! et le férit de cinq coups de sa dague, sans que les Barons et chevaliers osassent aller au devant. Le chevalier disait: Oh, Monseigneur, vous ne faites pas gentilesse, et mourût bientôt après.

Welche Zeit mannlicher Seelengroße und kins dergleicher Unterwürfigkeit auf der einen, welche Grausamkeit und Willkühr auf der andern Seite! Uebrigens gestehe ich, daß mir die duldende Sanftmuth dieses Nitters bei so viel heldens mäßiger Entschlossenheit weit christlicher vorskömmt, als der stolze und intolerante Hochmuth der meisten unserer kirchlichen Märthrer.

Ich hielt mich nur eine Viertelstunde in Lourdes auf, um mein gutes, seine Schuldigkeit sehr treu verrichtendes Pferd mit Brod und Wein, und mich selbst mit einem Glase Grog und einer Cigarre zu erfrischen, denn die Erwartung zog mich unaushaltsam vorwärts.

Weiber in diesen Gegenden, um so mehr, da ich auch nicht Einem hubschen Manne oder Anaben begegnet bin. Gleich vor der Stadt holte ich ungefähr ein Dutzend dieser Schonen ein, welche, wie Studenten sich unter den Arm fassend, eine förmliche Aette über den Weg bildeten, und laut lachend erst dann auswichen, als ich sie mit einem scherzhaften Compliment über ihr reizendes Aussehen hösslichst darum ersuchte. Dann erst

bemerkte ich noch drei, die hinter ihnen gingen und so regelmäßige italiänische Schönheiten was ren, daß ich anhielt und fast unwillfürlich auß dem Wagen sprang, um sie näher zu betrachten. Sowie sie jedoch meine Absicht merkten, flohen diese ländlichen Grazien, unter dem lauten Gesspötte ihrer vielleicht etwaß eifersüchtigen Gesfährtinnen, in die nahen Gebüsche, und ich mußte unverrichteter Sache wieder meinen Karren bessteigen.

Jetzt dringt man erst in das eigentliche Herz des Gebürges ein. Die erhabne Größe der coplossen Massen, die man von Fern bewundert, tritt nun in der Nahe doppelt imponirend an uns heran. Im Ansang zeigt sich die Naturschroffer, die Eultur verschwindet fast, und kahle Felsen, nur hie und da mit Haidesraut bedeckt, nehmen ihre Stelle ein. Aber es ist dies nur ein Uebergang, die Pforte zu dem Allerheiligsten. Man betritt endlich das Thal der Gave de Pau, und betäubt, berauscht von Entzücken, glaubt

man in der Welt der Seligen zu seyn. Dieses Thal ist das schönste, das ich je gesehen, zu keinem Wunsche bleibt mehr Raum. In der Reihe weniger Stunden entfaltet sich hier Alles, was eine Gebürgsgegend in jeder Hinsicht an Naturschönheiten nur möglicherweise bieten kann. Doch übertrifft die Aussicht, welche gleich zuerst den Sintretenden empfängt, meines Erachtens alle folgenden, und ich fürchte sehr, Lucie, unsre Sottage von diesem Morgen bleibt schon verslassen siehen, und wir bauen uns lieber hier am Jarref an, denn so heißt der Felsen, dessen Fuß ich außer mir und in thörichter Inbrunst, wie den einer Geliebten, gefüßt.

Setze Dich nun zu mir. Wir ruhen auf dem Rande einer tief herabgehenden Mauer, unster der die Gave schäumend strömt, bald nachher einen Wasserfall bildet, und weiterhin sich in den gefälligsten Krümmungen ihren fernern Weg bahnt. Rechts verbergen, ganz nahe stehend, zwei mit gelbem Sinster bedeckte Felsen jede

Aussicht mit einziger Ausnahme bes Schloß: thurmes von Lourdes, der zwischen der engen Spalte, die sie trennt, mubsam sichtbar wird -. aber vor Dir, welche Pracht, welch ein traums artiges Paradies! Grune Abhange aller Formen senken sich gleich gewirkten Teppichen von den Bergen herab, baumbesetzte Terraffen reihen sich zierlich über einander, dichte Walder und weite Wiesen umschlingen sie wie in magischen Ringen, und in der Mitte dieses Gewimmels streden drei einzelne Bergcoloffe, vom größten aller Land= schaftskunftler ausgedacht, ihre Zacken gen Simmel und drucken, wie Gottes fichtbare Sand. dem Ganzen den Stempel der erhabensten Große auf. Zwischen jedem dieser isolirten Kelsberge ziehen sich, gleich Boten in die Ferne, fauft ans steigende uppige Thalfdluchten hinauf, Garten an Garten reihend, bis andere Riefenberge ihnen im weiten hintergrunde wieder den Weg ver= treten.

Hast Du Dich hieran satt gesehen, so wende

Dich links, und folge mit dem Auge dem geswundenen Laufe der Gave im geräumigen Thal, aus dessen grunen, parkartig gruppirten Baumsinseln und Wicsenslächen hie und da isolirte Felsen und schrosse Hügel, zum Theil mit Ruinen verfallener Schlösser gekrönt, hervorragen, bis endlich die Schneegipfel der pies von Mounné und Delliau die letzte Aussicht hermetisch versschließen.

Dies ist die kalte, elende Beschreibung eines Anblicks, der mich, wie unbewußt, die Hände falten ließ, und süße Thränen in mein Auge drängte. Soll ich es sagen — aber ich habe jetzt oft unabweisliche Gedanken eines nahen Todes. D mein Gott! dachte ich, in solch einem Augenblick laß mich sterben, er gehört schon halb dem Jenseits an und gießt himmelischen Trost in die bedrückteste Seele, einen Trost, für den die arme Menschensprache keine Worte mehr hat.

Der Weg, der durch dieses Eben fuhrt, ist

fuhn angelegt, meistens durch hohe Mauern geftugt, auf beren Binnen man bftere schwarze Ziegen, mit den sie bewachenden Knaben sich sonnend, liegen sieht. Noch mehr als diese frap= pirte mich ein frisch abgezogenes Pferd, das man am Buß eines Abgrundes verfaulen ließ, wo es vielleicht berabgestürzt war. Aber die Polizei ist bis hierher noch kaum gedrungen. Niemand fragt mich sogar mehr nach meinem Pag, den man von Paris bis Bordeaux wohl gehumal zu sehen verlangte. Statt der Wege weiser gibt ce nur Kreuze (ein preußischer Land: rath wurde hier viel zu thun bekommen), und obgleich eine Menge Englander die Gegend bewohnen, haben sie boch nur den wohlthatigen Einfluß gehabt, die Gastwirthe zu lehren, ihren Gasten beim Effen ein halbes Dutend Messer und Gabeln vorzusetzen, ohne deßhalb die franzbsische Prellerei zu lernen, die ich bereits in Ugen ganglich verschwunden sah. Ich weiß nicht, ob die hiesigen Einwohner schon den Spaniern

gleichen, aber mit Franzosen haben sie nicht mehr viel gemein.

Um mich nicht zu sehr zu wiederholen, schweige ich von den Naturschönheiten der weistern Tour bis Argeles, obgleich ich Stoff in Kulle dazu hätte. Ich kam gegen Untergang der Sonne dort an, und fand die Abendkälte ziemslich empfindlich, obgleich hier der Wein noch üppig wächst, und an geschützten Stellen der Veigenbaum noch ohne Vedeckung den Winter aushält.

Argeles, ein heiteres Städtchen, in der reis
zendsten Lage am Fuß hoher Berge terrassenmäßig
aufgebaut, wird von vielen Fremden bewohnt.
Nachdem ich mir ein Logis besorgt und das
Nöthige bestellt, ging ich mit einem Führer die Promenaden zu besehen, die viele der übers
raschendsten Ausssichten darbieten. Das mich bes
gleitende Individuum schien etwas gestört im
Haupte zu seyn, denn der bekropfte Eretin redete
meistens mit sich selbst, ohne auf meine Fragen zu antworten, die er auch, der franzbsischen Sprache wenig mächtig, oft kaum verstehen mochte. Eben so undeutlich blieb sein jargon meistentheils mir. Einmal versicherte er mich, en manière d'explication, auf die Felseukette hinweisend: "Musiu, e'est le bun Diu qui a fait tout ça, un homes n'en urait jamès été capable."

Ich erfuhr überdies noch so viel von ihm, daß keine der weißen Spigen, die wir sahen (selbst der pie du midi nicht) und gegen deren Glanz die hellste der vorbeiziehenden Wolken grau erschien, im Sommer den mindesten Schnee bescherbergen, was ohne Zweisel dann der Gegend ihren Hauptreiz nehmen, und sie unendlich mosnotoner machen muß. Ich überzeuge mich daher immer mehr, daß keineswegs der Sommer, sons dern das zeitige Frühsahr, wo der Schnee noch nicht geschmolzen, und der Spätherbst, wo er bereits wieder gesallen ist, die günstigsten Jahreszeiten zur Besichtigung der Pyrenåen sind. Aus

biefem Grunde glaube ich auch, baf fie im Commer ben Alpen nachstehen, im Fruhjahr und Berbst sie aber leicht übertreffen mogen, weil sie, mit aller imposanten Große biefes Geburges, zugleich die phantastischen Formen ber Berge von Wales, und alle nordische und subliche Lieblichkeit des Mheingeburges wie der Apenninen verbinden. Doch ift die Natur fo unendlich reich, daß eigentlich kein paffender Bergleich zwischen allen diesen verschiedenen Erds wundern zu machen ift. Jedes derfelben hat feine ihm gang eigenthumlichen Schonheiten, und alle hat, wie mein Führer sehr richtig fagte, ber liebe Gott gemacht, der sie mahrscheinlich noch bfter pariiren kann, als das Clavier Compositios nen verträgt.

Den 27 ft en.

Um Dir einen Begriff von dem guten Leben und der Wohlfeilheit dieses Landes zu geben, füge ich meinen gestrigen Küchenzettel nebst der heutigen Rechnung bei.

Consommé aux oeufs pochés, 2 truites, une au bleu et l'autre grillée, des ortolans en caisse, un fricandeau, une caille à la crapaudine, des pommes de terre à la maitre d'hôtel, trois grives roties (welche hier, wo

sie statt Wachholder, Weintrauben fressen, von weit zarterem Geschmack sind), deux pots de crême à la sleur d'orange, des gâteaux aux consitures.

Dessert: des noix excellentes, des pommes de St. Savin, du beurre très frais et du fromage délicieux du pays, le tout arrosé d'une bouteille du vin de Bordeaux fort passable. Spâter Thee, am andern Morgen Kassec zum Frühstück, eine gute Stube und Bett mit Wäsche in Profusion, endlich die Beköstigung meines Pserdes — summa summarum zehn Franks, wobei noch zu bemerken, daß diese fast nur auf Fremde berechneten Orte an der großen Straße doppelt theurer als alle übrigen sind.

Ich mache nun schon seit einigen Tagen wies der meinen eignen Kammerdiener, da ich aber überall ein Mådchen zu meiner Gehülfin bes komme, so ist die Bedienung nur desto vollstäns diger als bisher, und ich bin weit entsernt, mich darüber zu beklagen. Uebrigens ist die Guts muthigkeit der hiefigen Leute außerordentlich, und sie sind so herzlich, daß Einem selbst das Herzdavon aufgeht. Du weißt, ich brauche immer etwas viel, und schickte daher das arme Mådschen, hubsch und naiv, wie sie fast alle hier sind, wohl zwanzigmal auf und ab, ehe mir Alles gesnehm war. Dieß suhlend, bat ich sie um Berzzeihung ihr so viel Mühe zu machen. "D," erzwiederte sie mit der größten Freundlichkeit], "das ist nicht der Nede werth. Wenn ich es Ihnen nur recht machen könnte, wollte ich gern zehnmal mehr Arbeit thun. Aber ich armes Mådchen verzstehe leider gar nicht einem vornehmen Herren so aufzuwarten wie er es gewohnt ist."

Nun weiß der Himmel, woher es kömmt, aber ich mag noch so armlich auftreten, ich habe ims mer das Unglück, für vornehm oder wenigstens für einen Engländer gehalten zu werden, was ziemlich auf Eins heraus kömmt und im übrigen Franksreich stets dreifache Nechnung, hier nur dreifache Bereitwilligkeit und Aufmerksamkeit herbeisührt.

Che ich weiter reifte, machte ich noch einen kleinen Morgenspaziergang nach bem Balandru, wo neben einigen hingeschlenderten Fels: blocken die Aussicht auf das Thal besonders reich ift. Ich fand hier außerdem zwei andere interef fante Producte biefes gesegneten Landes, namlich einen magnifiken Wolfshund, auch auf Menschen breffirt, und ein kleines fehr hubsches Pferd von hiesiger Bucht, mit dem ein englischer Elergyman wie ein Rasender im train de chasse die Kelsen berabgaloppirte, wobei jedes englische Pferd sammt seinem Reiter ben Sals gebrochen haben wurde. Es leben viele englische Familien hier, und ich hoffe, liebe Lucie, ehe zwei Jahre vergeben, thun wir daffelbe, wenn wir dann überhaupt noch leben. Nach Gottes Willen!

St. Sauveur Abenbs.

In diesem Himmel gibt es viele Kammern, wie in dem wirklichen, und die letzte erscheint immer die herrlichste, weil der Schöpfer darin den frommen Seelen stets einen neuen wunders baren und unerwarteten heiligen Christ bescheert. Ich sinde es daher auch sehr naturlich, daß die Leute hier so gut, und fast allgemein im Gebürge besser sind als anderwarts.

Meine heutige tournée ward größtentheils zu

Kuß zuruckgelegt und waren es zwanzig Meilen gewesen, ich glaube kaum, daß ich Zeit gefunden hatte, an Mudigkeit zu denken. Die Promenade galt ber uralten verfallenen Abtei von St. Cavin. Denke Dir funf Thaler, die von verschiedenen Seiten in Ginem Punkt zusammenlaufen; zwei davon werden ihrer Fruchtbarkeit und reizenden Cultur wegen, welche hohe Telfen rund umber schirmen, das Eden der Pyrenaen genannt, die andern drei dagegen find eber Schluchten, welche zum Theil von den bochften Schneebergen der Gegend gebildet werden. Aus diesen kommen die brei Aluffe Gave de Marcadon, Gave d'Azun und Gave de Pau hervorgesturzt, um sich burch Die fruchtbaren Fluren jett mit mehr Bedacht in allen Capricen ihrer fpielenden Lanne zu ergießen. Un Diesem Endpuncte der funf Thaler nun bente Dir weiter einen runden Riefenberg, und bor ihm, auf mehreren Sugeln nach der Ebne herabsteis aend, einen Wald, der einige Stunden im Um fange hat. Diefer Wald besieht durchgehends aus

alten Rastanien = und Rugbaumen, hie und ba mit Obsibaumen abwechselnd. Er ist auf seinem grunen Wiesengrunde, bei irgend einer Weltres polution mit Felsenstucken durchworfen worden, und jetzt von der Cultur überall mit Wein durch= rankt, der rechts und links zierliche Festons bildet, und oft über den Fußweg lange bichte Lauben wolbt. Die schonste und seltenste Gigenschaft aber, die dieser Wald besitzt, ist die, daß die Art darin nie etwas Underes als abgestorbene Baume trifft, und die Garantie dafur zugleich die sicherste von allen, ich meine diejenige, mit der man die Menschen jederzeit an einem Faden aus Spinnengewebe führen fann: das eigne Intereffe. Denn das unter den Banmen machsende Gras (fo fruchtbar ist der Boden) wird, wo man es nicht zur Weide benutt, dreimal des Jahres zu Den gemaht, und die Baume nur zur Erndte der Raffanien und Ruffe benutt, da fie auf diese Weise die bedeutendste Revenue abwerfen. Je gibger und umfangreicher also ber Baum, je größer ber Nuten.

Run wirst Du leicht ermessen, welchen Reiz ber Gang durch diesen Wald, mit den, stets neue Bilder zeigenden Durchsichten auf die Thaler gewähren muß. Nach einer Stunde, in der man mehrere Bachlein überschritten, kommt' man an eine hohe, mit Ephen behangene Mauer, und steht bald darauf vor der noch immer von der Commune zum Gottesdienst benutzten gothischen Rirche der Abtei. Das Innere derfelben ift sehens werth, aber die Besteigung des Thurms auf sehr Schadhaften engen Stufen hatte ich mir ersparen konnen, da etwas weiter bin, auf dem bochfien der erwähnten Waldhügel eine ebenfalls fehr alte Cavelle steht, von der die Aussicht auf den ganzen Umfang dieser Zaubergegend ihren hochsten Punct erreicht.

In der Kirche von St. Savin bemerkt man, nicht fern vom Altar, der mit italienischem Marsmor ausgelegt ist, zwei große an der Wand hans gende Tafeln, jede in neun Compartiments gestheilt, auf denen sehr werthvolle und gut consers

vinus darstellen. Die außerordentlichste und zusgleich schwierigste derselben ist ohne Zweisel die, wo er bei einbrechender Dunkelheit, in gefährlicher Lage, sich und seinen Gefährten von einem Engel mit dem Monde wie mit einer Laterne vorleuchsten läßt.

Diese Abtei, in der Revolution an einen Doctor gekommen, ist jest mit ihren Weingarten, sie umgebenden Bäumen, und dem Prachtanblick von ihrer Terrasse zu verkausen. Der Glückliche, der sie ersteht, wird sich rühmen können, eins der schönsten Besitzthümer in der Welt sein zu nensnen. Als Marguerite de Navarre, Schwester Franz des Ersten, die es liebte sich in die Pyresnäenbäder mit einigen Auserwählten zurückzuzieshen, um dem Zwange des Hoses zu entgehen, einmal wie sie selbst erzählt, durch furchtbare Regengüsse vertrieben wurde, wobei einige aus ihrer Suite ertranken, andere von Bären gefressen wurden — war es der Abt von St. Savin, der

ben explorirten und burchnäßten Damen seine eignen Zimmer einräumte, und nachdem er sie wohl getrocknet, "leur sournit de bons chevaux de selle, du Lavaudan, de bonnes capes du Béarn, sorce pour arriver à Notre Dame de Sarrance etc."

Ich seizte meinen Weg von hier über die schon gerühmte Vergeapelle nach Pierresitte fort, wo ich frühstückte. Bei dieser Gelegenheit lernte ich ein neues Fenermaterial kennen und zugleich eine neue Art, Kartoffeln zuzubereiten, die ich sehr empsehzlen kann. Das Fener ward mit den Hülsen oder Zapsen (ich weiß nicht wie ich sie nennen soll) des Maiskorns angemacht, aus dem die Körner gelesen sind und gab eine lustige Flamme im Kazmin. Das Recept für die Kartoffeln aber ist Folgendes:

Man kocht sie auf die gewöhnliche Beise, zieht hierauf die Schale ab und schneidet sie in Scheiben. Dann schmort man eine reichliche Quantität frischer Butter in einer Casserolle und

thut die Kartoffeln hinein, mit gehackter Petersfilie, Zwiedeln, Salz und Pfesser, welches Alles in der Butter gehörig umgerührt werden und noch eine kurze Zeit schmoren muß. Unterdessen hat man einige Sierdotter mit Essig delayirt (auf eisnem Teller der mit Knoblauch abgerieden wurde), und sobald die Kartoffeln in der Butter au point sind, gießt man jene Sauce hinzu und servirt.

Außer diesen beiden Vermehrungen meiner Kenntnisse kaufte ich auch noch für zehn Sous meinem Führer seinen Alpenstock ab, ein Dorn, der ziemlich meine eigne Länge erreicht, und das dicke Ende, mit einer Metallspitze verschen, unten hat, so daß er sich zugleich als Stütze, als sehr gehaltvoller Prügel und als rüstiker Stoßdegen gebrauchen läßt.

Dicht hinter Pierrefitte, das gleichsam den Knopf zweier-Schenkel bildet, die von hier gabels förmig als tiefe Schluchten, die eine nach Luz, St. Sauveur und Barèges, die andern nach Cauteretz u. s. w. sühren, passirt man kurz nach eins

ander auf zwei pittoresten Brucken die beiden Gave-Strome. Bis hierher hatte fich das Erhabene noch immer in liebliche Prunkgemander gekleidet; von jetzt an zeigte es sich geraume Zeit nur in seiner nachten Große. Es war halb zwei Uhr, als ich die Schlucht hinein fuhr und schon deckten ihre Wande die Sonne, welche nur noch die Halfte der Berge mit ihren Strahlen erleuchtete. Der übrige Theil lag im Schatten. Es bleibt selten in diesem schauerlichen defile mehr Deffnung übrig, als eben nothig ift, um dem Kluffe und einer schmalen, durch Mauern gestützten Chauffee an feiner Seite fparlich Raum zu geben. Dennoch ist die Begetationsfraft dieses Bodens fo groß, daß noch immer hie und da hohe Eichen und Buchen die von Fels zu Fels sich wälzende Gave einfassen. Die Abhange, selbst die steilsten, sieht man noch häufig bis an die Gipfel mit einem bichten, niedrigen Gebusch bedeckt, und wo sich nur irgend eine Moglichkeit dazu barbietet, windet sich gewiß ein Wieschen, wie eine

grune Schlange zwischen ben Felsen hinan. Man steigt fortwährend, zuweilen sehr steil, so daß man zulett den Kluß nicht mehr seben kann, sondern nur noch in schwindelnder Tiefe dumpf brausen bort. Bei einer dieser jablingen Steigungen hatte ich einen unangenehmen Zufall. Der linke Strang des Geschirrs war losgegangen, ohne daß ich es bemerkte, und das Pferd, welches sich ohnedies ungeheuer anstrengen mußte, konnte das schwere Cabriolet nur an einem Strange wahrscheinlich nicht mehr erhalten, denn es gab ploblich nach, und der Wagen fing an, statt sich vorwarts zu bewegen, rudwarts herabzurollen, und das sich vergebens straubende Pferd gewaltsam mitzuneh= men. Glücklicherweise blieb mir noch so viel Zeit übrig, das Kuhrwerk so zu dirigiren, daß es sich seitwarts gegen einen hervorstehenden Kelsen richtete, der es aufhielt. Soust ware ich - zwar nicht ins Vodenlose gefallen — hatte aber doch eine sehr halsbrechende Rutschpartie nach unten machen konnen. In Ermanglung eines Strickes

ben ich mitzunehmen vergeffen, mußte ich ben gerriffenen Strang mit einigen Dornruthen feffbinden, fie dienten mir indeß hinlanglich bis jum Nachtguartier. Bald barauf fing auch ber Weg an sich wieder zu senken; man freuzt die Gave mehrmals auf fuhnen Steinbrucken bis eine balbe Stunde von Luz, wo sich das Thal von Neuem erweitert, frische Wiesen sich breiten, und bas Gange wieder den, den Pprenaenthalern fo eignen, parfähnlichen Charafter annimmt. Wiesen und Kelder sind hier wie in Wales baufig statt der Secken mit hoben spitzigen Schiefertafeln eingefagt, was eine hubsche Abwechslung gewährt, und mehrere fleine Wafferfalle, die von den Bergen herabkommen, und dann in reißenden Bachen burch die Auen eilen, geben dem Thal ein noch freundlicheres Unfeben. Gin breiter Schneeberg mit fieben Sornern Schließt ce. Um Caum ber weißen Schneelinie deffelben bildet braunrothes Saides frant einen breiten Gurtel, an ten unmittelbar fich wieder das helle Grun der untern Zone anschließt, und so ein schones Tricolor von ben grandiosesten Dimensionen bildet. Seitwarts bavon steht eine dunkle, fast gang regelmäßige Puramide, und zwischen beiden Colossen klemmt sich bas Städtchen Luz ein, von zwei Ruinen zerftors ter Schloffer der Tempelherren flankirt, die auf kleineren frei liegenden Kelsen sich über die Bauser ber Stadt erheben. Gin paar Buchfenschuffe weiter rechts, wo eine andere Schlucht hoher Schneegipfel sich tiefer in das Geburge zieht, erblickt man das stattliche St. Sauveur, mit seiner Marmorbrucke über die Gave, den Marmorfaulen feines Badehauses, und den vielen eleganten Gebanden, die es zieren. Diefer Ort war der Bielpunct meiner heutigen Tour. Um Gingang bemerkte ich einen hoben Pfeiler, gleichfalls aus Marmor, ber burch einen senkrecht aus dem Strom aufsteis genden Felsen gestützt wird, und von deffen Spike eine schwere Kette ausgeht, die über die Strafe gezogen und an der gegenüberliegenden Kelswand eingehackt war — ein eigenthumliches Thor!

Da ich noch einige Stunden Tag, wenn gleich ohne sichtbare Sonne, vor mir hatte, benutte ich fie zu einer Promenade in der Umgebung. Die sogenannten englischen Unlagen sind eben so er= barmlich erdacht als vernachläßigt, aber die hies fige Gegend laßt fich nicht verderben. Gie mußte den Geschicktesten dieser Urt zur Berzweiflung bringen, denn sie überschüttet Alles mit so viel Schonheiten und Reichthum, daß ein darauf gemachter Fleck unbemerkt bleibt. Das Kunftliche bald verlaffend, irrte ich auf den Felsen umber, mir selbst die besten Aussichtspunkte aufsuchend. Gern hatte ich die Namen einiger feltsamen Diks erfahren, aber nichts schwerer hier, als des Namens eines Berges gewiß zu werden. Ents weder giebt Jeder einen verschiednen an, oder Alle behaupten, der Berg habe gar keinen. Noch ofter aber kann man sich gar nicht mit den Leuten verständigen, besonders, wenn sie eben fo wenia frangosisch, als wir ihr patois verstehen.

Um boch auch in den Phrendenbadern gebadet

zu haben, und überdem einer Abwaschung beburftig, tauchte ich mich Abends in die Schwefels quelle. Alles war hier zwar Marmor, aber Alles dabei auch so vernachläßigt, schmukig und mit Wasser überschwemmt, daß ich nicht eher einen trocknen Aleck finden konnte, um mich aus = und anzuziehen, bis ich zu diesem Behuf mehrere Breter herbeischaffen ließ. Dazu senkte sich ber Brasen des Bades von der Decke in Massen wieder herab, durchnäßte die Kleider und gab mir jeden Augenblick die angenehme Empfindung eines kalten Tropfbades. Nicht einmal zwei verschiedne Sahne für warmes und kaltes Wasser waren vorhanden, und eben so wenig warme Basche zu erhalten. Kurz, es war ein mahres Elend! Der Bademeister behauptete zwar, im Sommer sen es ganz anders, ich bezweifle aber, nach dem Gesehenen, daß St. Sauveur sich in irgend einer Jahreszeit mit der Bequemlichkeit unfrer Badeorte vergleichen läßt.

Den 28 ft cm.

Ich komme mir hier wie im Lande der Amas zonen vor. Fast alle Männer haben St. Sauveur verlassen, und nur die Weiber scheinen zurücksgeblieben zu senn. Nicht nur meine Stiefeln werden von ihnen geputzt, sondern selbst mein Pferd von ihnen gestriegelt, und täglich erhält es seinen Haser nur aus den Händen des schönen Geschlechts. Nichts unbequemer aber als ein Badeort, wenn die saison vorüber ist.

In meiner Stube, mit vier nicht schließenden Thuren und zwei eben so undichten Fenstern, bleibt, trotz des mächtigen Kaminseuers, vollstommen dieselbe Temperatur wie auf der Treppe, und da man sich hier schon einige tausend Fußüber dem Meere und von den höchsten Bergen eingeschlossen befindet, so ist diese Temperatur sehr empfindlich. So schön es am Tage ist, d. h. von zehn bis drei Uhr, wo allein die Sonne sichtbar wird, so friert es doch gleich nachher.

Ich wollte das vortrefflich klare Wetter bes nutzen, einen elocher de la paroisse zu bes steigen, um mich ein wenig umzusehen, ich ers klomm also theils zu Pserd theils zu Fuß den pie de Bergonce, ungefähr 6000 Fuß über dem Meere.

Die Partie ist immer sehr gefährlich, jedoch im Sommer ohne besondere Gefahr, jetzt aber wegen des vielen Eises, oft gerade an den schlimmsten Passagen aufgehäuft, ziemlich nervenangreisend. Da

ich mich indeß bald von der vollkommnen Sichers beit meines kleinen Bergkleppers überzeugte, fo legte ich ihm den Zugel vertrauensvoll auf den Sals und ließ ihn gang nach Belieben fich im fortwährenden Bickzack den außerst steilen Berg binandrehen, während ich mich nur mit ber Gegend beschäftigte. Sonderbar ift es übrigens, daß diese Thiere, wenn man ihnen vollige Freis beit gewährt, fast immer ben außersten Rand bes Weges, bicht am Abgrunde hin, de présérence mahlen. Bei jeder Wendung beffelben schwebt auf diese Weise Hals und Ropf des Pferdes völlig frei über der Tiefe, und wer nicht an diese Touren gewöhnt ift, muß in solchen Angenblicken benken, es fen im Begriff fich gerade bingb zu sturzen. So gut unsere Pferde waren, ging es doch nicht ohne einige bedentliche faux pas ab, und nachdem wir die obern Sennhutten erreicht, und ungefahr zwei Drittheile des Wegs zurudgelaffen hatten, faben wir uns genothigt, fortan die eignen Suge ju gebrauchen. Die dampfenden Pferde ließ der Führer hier mitten im Schnee stehen, und warf ihnen ein Bündel Hen vor. Dazu ward ihnen, wie in den Nitterromanen, der Zaum abgenommen und sie unbesorgt ihrem eignen Gutdünken überslassen. Auf meine Bemerkung, daß sie ohne Decken sich hier erkälten würden, meinte er: "Dnein, hier trocknen sie sich sehr gut in der Sonne ab!" Was würde ein englischer headgroom zu einer solchen Pferdewartung sagen! und doch schienen die Thiere einer sehr sessen Gesundheit zu genießen. Es mag wohl hiermit eben so wie mit den verschiednen Eurmethoden der Aerzte geshen. Man besindet sich so gut und so schlecht bei einer wie der andern.

ufgethautem Erdreich kletterten wir höchst bes schwerlich und langsam weiter hinan, fanden aber, auf der crète angelangt, von hier bis zum Gipfel eine schöne, weiche und trockne Rasenalp mit erquickendem warmem Sonnenschein. Hier

ward, als wir ben bochfien Punct erreicht hatten, ein hervorragender Felsblock benutt, das Erfrischungsmahl barauf auszubreiten, und wir hatten das Vergnügen, es gemächlich verzehren gu konnen, mabrend wir die Aussicht um uns her mit Muße betrachteten. Ueber diese ift indeß nicht viel zu sagen; Du weißt, daß ich ihres gleichen nicht besonders liebe, und mehr als begueme Drientirungspuncte betrachte, als pittoreste Effecte von ihnen erwarte. Denn daß der unten so imposante Vergstrom, von bier oben (nach ber stercotyp gewordnen Benennung der Reisebes schreiber) nur einem silbernen Kaden glich, bas reizende Thal, fo grun und heimlich, wie eine grane Landcharte erschien, und die herrlichen Walder endlich, unter deren schattigen Kronen ich mich so glucklich dunkte, dem Blick jetzt zu Rrautfeldern zusammenschrumpften — das war eben kein Vortheil. Beffer noch gefiel mir auf ber andern Seite der Bergkeffel, deffen Bande vom Vignemale, bem Mont perdu, bem Pimené,

bem Marbosé, bessen berühmter Wasserfall von hier nur ein herabsickernder Bach zu senn schien, bem Port d'Espagne, der brêche de Roland, und andern Bergfürsten gleich hohen Adels gesbildet werden, obgleich auch sie, von einem nies drigern Standpuncte aus gesehen, unendlich imsposanter erscheinen mögen — wie es den Borsnehmen unter uns denn ebenfalls zu ergehen pslegt.

Das Interessanteste auf meinem Felsblock war mir eigentlich der beneidenswerthe Appetit meines jungen Führers. Man hatte uns ein halb Dutzend RalbsCotelettes, einen ganzen gigot de mouton, wenigstens sechs Pfund Brod, verhältnismäßige Butter und ein großes Stück, nicht etwa Pyresudens, sondern Schweizerkäse (welcher Mangel an ächtem Patriotismus!) eingepackt. Wohlan, Alles dieß verschwand nach einer halben Stunde, wie durch Zauderei, ohne daß mehr als zwei Coteletten und etwas Brod auf meine Rechnung gekommen wären. Hat also nicht ein neckender

Berggeist unsichtbar mitgegessen, so muß der Riesenmagen meines Begleiters alles Uebrige bescherbergt haben. So vertheilt die gütige Natur ihre Gaben! Dem Einen gibt sie zu effen und dem Andern den Hunger. Beide mochten aber oft mit einander tauschen.

Der Ruckweg war, da es seitbem auf der Nordseite wieder frisch gefroren hatte, noch weit ermudender als das Aufsteigen, und ohne Alpstock ware ich gewiß zehnmal hinabgekollert. Dieses wohlthätige Instrument verdient aber fast den Mamen eines dritten Beines. Auch fuhlte ich am Abend von allen meinen Gliedern den rechten Arm am meiften ermudet. Wir rubten einige Minuten in der Sennhutte aus, bei der unfre Pferde noch im Schnee grasten, und faben indessen dem Buttermachen zu, welches bier auf folgende Weise bewerkstelligt wurde. Ein Mann saß am Kener, mit einer vollständigen, wohl zugenähten Schöpshaut im Arm, die, mit Rahm bis an den Rand gefullt, nur eine einzige

Deffnung am linken Ohre hatte, welches zuges stöpselt war. Dieses Behikel schüttelt er so lange von Rechts zu Links, und von Links zu Nechts, bis sich die Milch in Butter verwandelt, was wir freilich nicht abwarten konnten, denn es dauert ein bischen lange. Aber der Effect ist am Ende derselbe; doch sehlt der hiesigen Butter, wie dem Ralm, das Aromatische, das beide in der Schweiz annehmen.

Ich zog mich hier warm an, ließ meine Steigbügel mit Hen umwickeln, und fand so das Hinabreiten, mit den mancherlei sich von selbst darbietenden Ausssichten, bei weitem als den angenehmsten Theil der ganzen Fahrt, so schlecht auch der Weg war. Ich bin überdieß der Meisnung, daß (obgleich es beim Menschen, der nur zwei Beine hat, umgekehrt ist) ein Pferd doch weit sicherer und gefahrloser für den Neiter bergunter geht als bergauf. Fürs Erste wird das Pferd, wenn es nicht ganz steif ist, bergsunter nur außerst selten vorn, sondern gewöhns

lich hinten fallen, was fur einen guten Reiter gang unbedeutend ift; fällt es aber auch vorn, fo schieben sich die Hinterfuße bei bem geringsten 3us gelbruck, schon vermoge der Bauart des Pferdes, nach, und setzen es, wenn auch liegend, wieder ins Gleichgewicht. Auch fieht bas Pferd, wohin es fällt, und kann sich beffer helfen. Im Berg= aufsteigen hingegen ist zwar bas Kallen vorwarts auch ohne Bedeutung, folpert oder glitscht das Thier aber hinten bis zum Kallen, so ift die Gefahr immer groß, denn weder kann sich bas Pferd selbst, noch der Reiter ihm helfen. Alles, was diesem übrig bleibt, ist, sich so schnell als moglich von ihm los zu machen, und es bann seinem Schicksal zu überlassen. Ich bin einmal, und Diele haben es gesehn, eine sehr baufällige und hochst steile Treppe von 140 Stufen binab: geritten; doch nur unter fehr wenigen Bedingungen wurde ich mich zu dem Wagstuck ents schließen, dieselbe Treppe hinauf zu reiten.

Ich erlaubte mir diese kleine Digreffion nur

beshalb, liebe Lucie, weil die Theorie Dir Nutzen bringen wird, wenn Du kunftig mit mir umhers reitest, denn auf noch bequemere Weise als zu Pferde lassen sich die hiesigen Gegenden nur in sehr geringem Maße betrachten.

Es war noch so viel Tag übrig, als wir wieder am Auß des Berges anlangten, daß ich beschloß, um die einmal gemietheten Pferde voll= ståndig zu benuten, noch weiter, nach dem zwei Posifiunden entfernten Barèges zu reiten, benn man darf auf Reisen keinen Angenblick unnut verlieren. Wir mußten etwas eilen, um nicht von der Nacht überrascht zu werden, und ich bewunderte, wie die fleinen Bergroßlein, trot der ermudenden tour, jett auf der Landstraße eben so tapfer und sicher gestreckten Trab und Galopp liefen, als sie uber Steine und Kelsen vorher im Schritt hinangeklettert waren. Ueberbies ift die Straße nach Bareges, fortwährend an einem reißenden Bergstrom austeigend, ebenfalls nur ein sanfter Berg zu nennen. Barèges felbst hat außer der Heilkraft seiner Quellen nichts Empfehlendes, und weder der Ort noch die nahe Umgegend bieten irgend etwas Sehens: werthes dar. Demungeachtet ist es überraschend, daß derselbe Weg, welcher hinwärts fast dde scheint, weil ihn keine Ausssicht schließt, rück: wärts in hohem Grade pittoresk wird, weil er nun, oben die Schneewande, an die sich St. Sauveur lehnt, in der Tiese das lachende Thal von Luz, als point de vue vor sich hat.

Als wir in der Dammerung unter der Sperrsfette von St. Sauveur hinritten, sahen wir auf unserm pic, genau an derselben Stelle, wo wir gesessen, ein dustiges Wölkchen ruhen. Wer kann sagen, ob es nicht der Wagen einer Fee war — aber nein, hier gibt es weder Feen noch Geister mehr, denn das Volk weiß ja nicht von ihnen, während es, mit schärfern Sinnen begabt, sie doch so gut in Irland kennt. Der prosaische Odem Frankreichs hat hier schon frühzeitig die zarten Lustwesen getödtet. Wielleicht gelingt es

aber der neuen Schule, ihre Wiederauferstehung zu bewerkstelligen.

Nun ware, nach des Tages Last und Frost, eine warme Stube angenehm gewesen! Doch daran ist in meinem Sommerlogis nicht zu densten. Ich muß Gott danken, wenn ich ein dürfstiges Kaminseuer zuwege gebracht habe, an dem ich, wenigstens von einer Seite erwärmt, mein nicht allzuköstliches Abendmahl verzehren kann.

Gavarny ben 29ften.

Mit Aufgang der Sonne, d. h. also local hier um 10 Uhr, saß ich wieder zu Pferde, um dem berühmten Amphitheater zuzueilen. Der Weg dahin ist köstlich! Die erste halbe Stunde reitet man, nur sanst ansteigend, ununterbrochen am Rand der Gave hin, die man 600 bis 800 Fuß tief unter sich toben hört, und deren Felsenuser, weit überhängend, oft oben noch weniger Deffsnung als unten gewähren. Der Weg ist so

schmal, daß man Mube bat, einem mit Solz beladenen Giel, der von der entgegengesetzten Seite kommt, auszuweichen, und bennoch schutt ihn keine Art von Barriere oder Parapet. Gewöhnlich bildet fur den Reisenden der Guide ben lebendigen Gardefou, ich aber übernahm heute selbst beide Rollen, du fou comme du guide; benn ich empfand, im Gefühl ber Sicherheit meines guten fleinen Gaules, eine mabre Wonne, nur einen Fuß vom Felsrande entfernt babin zu galoppiren, und bazu die milchweiße Gave fast senkrecht unter meinem Auge schaumen zu sehn. Die Gewohnheit ftumpft nicht nur fur alle Gefahren ab, sie macht sie bald zu Beranugungen, und Sorglofigkeit findet bann auch bald ihre Opfer. So verungluckte hier vor einis gen Jahren ein unachtsamer Reisender, und sturzte 800 Fuß tief auf die Felsblocke der Gave hinab. Der hinzu gekommene Prior von Gavarny, mit Namen Cantouet, gab bei diefer Gelegenheit ein schones Beispiel mahrhaft drifts licher Gefinnung. Er ließ sich augenblicklich an herbeigebrachten Stricken mit größter Lebenöges fahr hinab, und fand den Unglücklichen noch les bend, der, den Trost der Religion durch ihn emspfangend, beruhigter in seinen Armen starb.

Aehnlicher Unachtsamkeit mich hinzugeben, hindert mich das Organ der Borsicht, denn ich wage nie ohne Bedacht. Dieses Organ ist geswiß sehr nützlich, es zehrt aber auch gar vielen freudigen Lebensgenuß unnütz mit auf. "Verswünschtes Boraussehn!" ruft der Corsar Treslawnen nicht mit Unrecht aus, "wozu dienst du, als Freude in Sorge zu verwandeln! Aber so ist unser Loos: Alles hat einmal sein Sutes und Schlimmes in der besten Welt!"

Nach hundert reizenden Ansichten aller Arten von Felözusammensetzungen, auf das Ueppigste durch mannigfache Vegetation belebt, durch einige nicht unbedeutende Wasserfälle geschmückt, und an einer Stelle durch ein sehr deutliches Echo noch interessanter gemacht, fängt das Laubholz

allgemach an zu verschwinden, und die Felsen bleiben, wo Erde noch haften kann, nur mit Mhododendron und Buchsbaum bedeckt. Später hört auch dieser auf, und hier, wo offenbar die Fluthen einen der größten Bergcolosse gänzlich zusammengestürzt haben — weßhalb man den Ort nicht übertrieben das Chaos nennt — fand ich eine auffallende Aehnlichkeit der Pyrenäen mit dem grotesken Gebürge von Nord Bales, obegleich das hiesige jenes an Größe der Massen übertrifft, ungefähr in eben dem Verhältniß, als St. Peter zu Rom die ihm nachgeahmte Kirche von St. Paul in London.

Beim Ausgang aus dem Chaos sieht man die vier Hufen vom Pferde Nolands in vier einzeln hingeworsene Felsen eingedrückt — denn an dieser gut gewählten Stelle war es, wo das Zauberroß von dem ungeheuren Sprunge wieder zur Erde kam, mit dem es über den pie blane vom unheilvollen Thale Noncevaux aus Spanien nach Frankreich hincinsetzte, während Roland in Semilasso. III.

blinder Wuth mit seinem surchtbaren Schwert eine Spalte von 300 Fuß Tiefe in die benache barte Felswand hieb, welche deßhalb auch noch bis auf den heutigen Tag la brêche de Roland genannt wird.

Man wurde die civilisirte Welt bald ganz in diesen Bergen vergessen, wenn man nicht durch die Donanenlinie baran erinnert wurde. Die Leute in ihren, hier so deplacirt erscheinenden, Militairuniformen fommen Ginem ganz graufig vor, und so artig sie find, man wunscht sie zum Teufel. Desto besser gefiel mir eine Bande brauner, malerisch costumirter Spanier, wahrscheins lich bas Gegenstuck ber Donaniers, namlich Schmuggler, Leute von athletischen Formen, und eben so stolzem Ansehn, als hoflicher Sitte. Ich erinnerte mich, daß ein Spanier fur nichts so dankbar ist, als fur geschenkte Ci= garren, und da ich welche bei mir hatte, bot ich dem Letzten und Schönsten berselben eine bavon an. In der That schien sie ihm viel

Vergnügen zu machen, er daufte auch, aber wie ein König.

Ohne mich in der ziemlich unansehnlichen Schenke zu Gavarny beim Frubstuck aufhalten zu wollen, eilte ich ungeduldig dem noch eine Stunde weiter liegenden Umphitheater zu. Dies blieb jedoch fehr unter meiner Erwartung. Die Beschreibungen davon sind unbegreiflich übertrieben, und ich muß, so parteiisch ich mich fur die Porenden auch fühle, doch der Wahrheit zu Ehren gestehen, daß die Schweiz bergleichen un= endlich erhabner aufzuweisen hat. Auch der Wafferfall, den freilich die Ratur heute fest gezaubert hatte, burch jenes einfache Mittel, mit dem sie Wasser, nicht in Wein, denn so geschickt ist sie nicht, aber in Eis verwandelt, kann sich boch offenbar, ware er selbst zehnmal wasser: reicher, in keiner Art mit den größeren der Schweiz meffen. Ein wahrhafter franzbischer Schriftsteller nennt die Cascade von Gavarny baber auch sehr glucklich "einen gewebten Wind,"

während der Gascogner, der meinen gedruckten guide verfaßt hat, sie ganz abgeschmackt mit dem Niagara vergleicht. Den Dänmling mit dem Niesen Goliath!

Man konnte indeß mit leichter Dabe diesem - wenn man nicht eben das Grofte damit vergleichen will — an sich immer imposanten Puncte einen in der That weit erhabneren Charafter acben, wenn man die vielen kleinern Bafferfalle und von den Kelsen herabstromende Bache, welche die Gave speisen, benutte, um die beiden vom Umphitheater umgebenen Reffel wieder in Seen, wie sie es früher waren, umzuwandeln. Siezu ware nur nothig, den hindurchstromenden Aluf, da, wo er durchgebrochen hat, von Reuem zu bammen, was die Localität überdies so leicht macht, daß einige tausend Franken gewiß dafür hinreichen wurden. Führte man bann ben Weg, ber jetzt ganz unbedeutend und kahl durch eine mit kleinen Steinen bedeckte obe Flache in der Mitte führt, rechts am Abhange unter ber Maulthierstraße nach Spanien hin, so bekame man nicht nur eine weit vortheilhaftere Ansicht des Ganzen — denn von unten und oben hat man selten günstige Ansichten der Verge, von der hals ben Mitte ist immer der vortheilhafteste Standspunct — sondern die schneegekronten pies würzden, ihre Hohe im klaren Wasser jest versdoppelnd, dann erst den magischen Effect vielsleicht erreichen, den ihnen jest bloß die Freiges bigkeit banaler Reisebeschreiber leiht.

Ich rathe dem Präsecten dieses Departes ments, der, wie ich eben höre, kein Geringerer als der berühmte Versasser der Campagne in Rußland, Graf Ségur, seyn soll, diesen Gedansken in Ueberlegung zu nehmen — und gelingt es ihm, ihn auszusühren, was ich als flüchtiger Veschauer nicht hinlänglich beurtheilen kann, was aber gewiß um so wünschenswerther ist, als eben an Seen die Pyrenäen den größten Mangel haben und hierin der Schweiz am meisten nachsstehen — so wird er ein zweites Werk, oder

wenn er der berühmte Segur nicht ist, ein erstes vollbracht haben, was ihm die Dankbarskeit Europa's zusichert. Ja, ware es nicht allzu kühn, ich mochte selbst wagen die Ausmerksamskeit des edlen Königs der Franzosen darauf zu richten, dem nichts unbedeutend erscheint, was zum Schmuck und zur Zierde seines Vaterlans des dient.

Obgleich die Ersteigung der brêche de Roland, die zu jeder Jahreszeit nicht ganz ohne Gefahr ist, in der jetzigen fast als halsbrechend betrachtet wird, weil man ohne Weg auf mit Eis bedeckten Felsen hinaufflettern muß, so konnte ich mich doch beim Anblick dieser steilen Wände nicht der Begierde enthalten, sie zu erklimmen; denn das sind die Festungen, die wir Neisende erobern. Ueberdies ist morgen mein Geburtsztag, und welche schöne Erinnerung, ihn dort oben geseiert zu haben, um so mehr, da das vortresszliche Wetter mich hossen läßt, Spanien vom Gipfel der brêche zu überblicken, eine Gunst,

die dies Gebürge, selbst im Sommer, nur hochst selten gewährt.

Ich beschloß also die Nacht, obgleich ich auch nicht das kleinste meiner vielen Bedürfnisse mit mir führte, in dem Wirthshaus zu Gavarny zu bleiben und am frühen Morgen das Abenteuer zu wagen.

In die Schenke zurückgekehrt, war meine erste Sorge das Recept der vorgestern erlernten Kartoffelzubereitung hier zu erproben, und mein Kochversuch gelang auf das Vortrefflichste.

Doch, ehe ich fortsahre, eine kleine Parensthese! Ich sage Dir vorher, daß die Recensenten sich diesmal über meine vielen Mahlzeiten gar nicht werden zufrieden geben können. Sage ihs nen jedoch, daß diesen wiederholten Relationen eine tiefere Absicht zum Grunde liegt. Ich bin nicht nur Mitglied der geheimen Gesellschaft zur Verbreitung unschuldiger Bücher, sondern auch geheimes Mitglied der öffentlichen Gesellschaft zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse, und da

cs mir an andrer Gelehrfamkeit mangelt, so habe ich es übernommen: auf eine anmuthige Weise, wie nur absichtslos und en passant, gesunde Ideen über vernünftiges Essen, worin meine Landsleute noch etwas zurück sind, allgemeiner zu machen. Daher die häufigen Küchenzettel und zuweilen sogar angehangenen Rochrecepte. Vergiß ja nicht, dies bekannt zu machen!

Also: du mouton d'Espagne, nebst ein Paar Forellen, die man hier in frischer Butter rostet, was ihnen zwar einen ganz verschiednen Geschmack von der bei uns üblichen Art der Zubesreitung gibt, aber dennoch als eine nicht minder gute Speise zu loben ist, befriedigten die Anssprüche meiner Gourmandise hinlanglich. Schlimsmer war es mit dem Erwärmen bestellt.

Die schennenartige Stube mit vier Betten, welche fast den ganzen obern Stock einnahm, und in der eine pariser Jagdtapete mit der holzernen Decke, an der Rüben und Würste zum Trocknen aufgehangen waren, den sonderbarsten

Contrast bildete, war eiskalt wie ein Keller. Im Ramin aber wagte man zu meinem Schrecken nur ein ganz kleines Feuer zu machen, weil es — baufällig sey, wie man versicherte.

Giner ziemlich charafteristischen Scene muß ich bei dieser Gelegenheit erwähnen. Ich hatte mich, um zu schreiben, in meine Mantel gehullt, und etwas sans façon, es ist wahr, ein Ropfo kiffen aus bem einen Bett entnommen, um meine Ruße barauf zu stellen. Rurz barauf kam bie jum Schweigen schone und jum Berdruß ftolze Tochter der Wirthin, die es bemerkte, mit einer Art groben Leinwandteppich herauf, und zog still= schweigend das Kopfkissen unter meinen Kußen weg, um es in diesen Teppich zu wickeln, worauf sie mir es wieder hinlegte. "Monsieur," saate sie jest, "il y a des gens aussi propres que vous, qui viennent ici, et qui n'aimeraient pas poser leur tête où vous avez mis vos pieds. Nous ferons tout pour vous contenter, Monsieur, mais il faut être raisonable."

Ich wollte im ersten Augenblick aufs hohe Pferd steigen, und, wie der Engländer die umsgerannte schwangere Frau, auch das Kopftissen auf meine Nechnung setzen lassen — das Wort raisonable aber traf mir das Gewissen. "Vous avez raison, ma bonne," erwiederte ich, "je vous demande pardon, et je vous remercie de votre attention."

Soweit hatte ich mich also verständig selbst bezwungen, als ich aber nachher, um mich besser zu wärmen, in die Küche ging, wo die Mutter meiner schnippischen Antagonistin eben meinen Kaffee kochte, konnte ich mich doch nicht entzhalten, eine sanste Rache zu nehmen, indem ich das Mädchen, die ihrer Mutter außerordentlich glich, frug: ob sie beide Schwestern wären? Die Sitelkeit ist den Naturkindern wie den Weltkinzdern eigen, und sie antwortete sogleich sehr ärgerzlich: ich müßte wohl sehr schwester Augen haben, um nicht zu sehen, daß dies ihre Mutter wäre und keineswegs ihre Schwester sehn könne. "Eh

bien, ma chère," sagte ich, "c'est une erreur, j'en conviens, mais ne vous fachez pas — il faut être raisonable!"

Sie mochte nun meine Absicht beffer ber= stehen, und den Topf vom Keuer nehmend meinte sie in sichtlich erheiterter Laune, ich sen ein farceur, der nur berunterkame, um sie zu necken. Sie trug nun den Raffee berauf, ich folgte ihr, und nachdem wir, wie die Diplomaten sagen, einmal die Praliminarien festgestellt, schlossen wir einen ewigen Frieden. "Wollen Sie im Bett der Herzogin von Berry schlafen?" frug sie kurz barauf. "Allerdings," erwiederte ich verwundert, und nachdem ich mich erkundigt, was sie damit meine, erfuhr ich, daß die Herzogin vor einigen Sommern hier gewesen sen, in diesem Bette rechts vom Ramin geschlafen, und mit ihrem frischen Muthe, gegen alle ihre Umgebung barauf bestanden habe, die brêche de Roland zu besteigen, wohin sie dann auch 40 guides abwech= selnd geführt und getragen hatten. "Aber morgen," setzte sie muthwillig hinzu, "nehmen Sie sich nur in Acht, nicht vom Eise herabzurutschen, damit wir kein Unglück erleben."

D dafür hat es gute Wege, dachte ich, mein Stern behütet mich! und wenig Augenblicke dars auf streckte ich die müden Glieder in der Frau Herzogin ganz gutem, aber gräßlich kaltem Bette frostelnd aus.

Doch ehe ich einschlief, setzte noch die Haussmagd, die leibhaftige Maritorne des Cervantes, ein dickes, von plebejer Gesundheit strotzendes Wesen mit kupferrothen Backen, hervorglotzenden Augen und einigen Linien Schmutz auf Gesicht und Kleidern, meine Geduld auf eine harte Probe. Dieses Mådchen verstand von dem, was man französisch zu ihr sprach, wenig; zu ihrem eignen Gebrauch aber hatte sie davon nichts als die Worte: Oui, Monsieur, und Non, Monsieur, erlernt, die ihr daher bei jeder Gelegenheit ausschelsen mußten. Zur Compensation sprach sie sie jedoch nicht, sondern sang sie jedesmal ab,

ungefähr mit der Modulation eines Dorffüsters unter der Kanzel. Ich hatte sie gerusen, weil ich noch etwas notiren wollte, das mir früher entfallen war, wo sich denn folgender kurzer Dialog zwischen uns entspann: "Apportez moi, je vous prie, une chandelle et une keuille de papier."

"Oui, Monsieur."

"Eh bien, allez donc — m'avez vous compris, savez vous ce que c'est que du papier?"

"Non, Monsieur."

"Voyez," sagte ich gelassen, und half mir mit der Pantomime, "e'est pour écrire. Me comprenez vous maintenant?"

"Oui, Monsieur.

"Mais irez vous donc enfin le chercher?" "Non, Monsieur."

"Sacre nom d'un Dieu, que mille tonnères vous engloutissent, vous êtes une insupportable créature!"

"Oui, Monsieur," und sie ruhrte sieh nicht.

In Verzweiflung fuhr ich mit dem Kopf unter die Vettdecke und überließ ihr das Feld im Gesfühl der vollkommensten Niederlage, eine Emspsindung, wie sie der Löwe haben mag, wenn er, wie man behauptet, vor einer Hottentottin davon läuft, die stillschweigend ein gewisses Kleisdungsstück vor ihm aushebt. Es war eine wahre Erleichterung, als ich sie endlich gehen hörte, einige unverständliche Worte in ihrem patois murmelnd, und nach hiesiger Mode die Thüre auflassend, die ich fluchend selbst wieder zumachen mußte.

Aber ich konnte mich, in mein Bett zurucks
gekehrt, weder vor dem eisigen Hauche in dieser
Stube erwärmen, noch einschlasen. Erst spät
siel ich in ängstliche, verworrene Träume. Ich
glaubte (und unbegreislich ist es, wie Einem der
Traum solche ganz bezuglose Dinge ins Gangs
liensystem hereinpracticiren kann) in den Jahren
1750 – 60 zu leben und ein Graf zur L.... zu
seyn, ein junger Thunichtgut, qui faisait jour-

nellement des siennes. Deshalb war ich benn, ba die Hosmeister mich nicht bandigen kounten, drei alten Anverwandten der Familie übergeben worden, die mich aufs Aeußerste qualten. Der Erste, eine lange, hagere, verdrießliche Leidenss gestalt, reichte mir alle Augenblicke mit seinen krebsscheerenartigen Fingern ein Wiener Trankschen hin, und rief: Nimm es, mein Sohn, sonst wirst Du, gleich mir, ewig an Verstopfung des Unterleibs leiden. Und dazu brachte ihm ein Diener Austern, Saviar und Champagner, den er seufzend verzehrte, während ich, vor Wuth lachend, mein Wiener Trankchen hinunterwürsgen mußte.

Der Zweite war noch schrecklicher, ein greus licher Apostat, der heimlich ein Jude geworden war, mir zwar zu allen Thorheiten Geld borgte, aber mich zugleich zwang, die heterogensten Efstecten, als Ahnenbilder, Alystiersprützen, Gesangsbücher u. s. w. als baare Zahlung anzunchmen, und wenn die kurze Frist verstossen war, stets

durch Verechnungen von Procenten, und Procenten der Procente, Wechsels und Agios Kosten, mit noch Gott weiß welchen Litancien, das Doppelte von dem Geliehenen wieder verlangte, mir aber, wenn ich nicht zahlen würde, wie Shylok, ohne Erbarmen drohte, ein Stück Fleisch ans meinen Rippen zu schneiden.

Am tollsten aber marterte mich der Letzte, ein Dilettant der Theologie, mit einer langen Nase, grauem Rock und schwarzen Strümpsen, der mir Religionsunterricht ertheilte, mich täge lich dreimal das unsinnigste Geschwätz beten ließ, und mir mit dem gezwungnen Lesen der ers bärmlichsten Erbauungsschriften nebst dem Ausewendiglernen wahnsinniger geistlicher Lieder zus letzt das ganze Christenthum verleidete.

So ging es fort in immer verwirrterem Wirbel die ganze Nacht hindurch. Als ich erswachte, dampfte mir ein Inseltlicht ins Gesicht, und das "flunschige" Antlitz der gransamen Maritorne glotzte mich an wie am vorigen Abend.

"Qu'est ce qu'il y a donc," rief ich erschrocken, "serait il déjà tems de partir?"

"Oui, Monsieur, Plouviance."

"Il faut donc se lever?"

"Non, Monsieur, Plouviance."

"Que voulez vous dire? O Ciel! Votre Plouviance ne signisse pas, j'espère, qu'il pleut."

"Oui, Monsieur, Plouviance."

Dhantassebilder! So hatte ich denn vergebens gehofft, ritterlich wüste Gefahren zu bestehen, vergebens in der Lesebibliothek zu Argeles den Orlando kurioso gemiethet, um den ersten Gestang auf der Bresche zu lesen, vergebens mir geschmeichelt, meinem Geburtstag einen glänzens den solat zu verleihen, und von den eisbedeckten Urfesten der Pyrenäen umgeben, die Fluren des romantischen Spaniens mit stolzer Selbstzusries denheit zu überschauen! Alles verschwand im Nebel, der das Thal bedeckte, Alles ward zu Semitasso. 111.

Wasser im Regen, der vom Himmel siel, und mehr als prosaisch drohte der Tag zu vergehen, der vor — ich habe es wie die Wenden verzgessen, vor wie vielen Jahren mir das bezwegte Leben gab!

Den 30 ten.

Noch nie habe ich meinen Geburtstag so à la Robinson Crusoë begonnen. Nicht einmal eine Burste hatte ich für meine Zähne, keinen Kamm für meine Haare als die Finger, gestchweige denn irgend eine andre Bequemlichkeit.

Ich klapperte noch vor Frost, als ich, Maristorne verdrießlich wegschiebend, aus dem Bette sprang, denn keine trauliche Flamme leuchtete im Ramin, weil ich den ganzen Holzvorrath, der in wenigen nassen Knüppeln bestand, angebslich gestern verbraucht hatte. Gestern, wo, wenn drei solcher Prügel mühsam anglimmten, die Wirthin jedesmal in Ekstase ausries: Ah voila

un bon feu! und dann, was mich unter andern Umständen nicht wenig belustigt haben würde, in Ermangelung eines Blasebalges, das Feuer, wie faule Pferde, mit Hui, Hui! anzutreiben versuchte. Ich bin auch überzengt, die Leute haben hier gar keinen Begriff von einem wirkslichen Feuer, wie es bei uns prasselnd und Funsken sprühend emporwirbelt, und das Frieren ist ihnen bereits zur andern Natur geworden.

Doch die Extreme berühren sich, und statt des Feuers erwärmte ich mich damit, Gesicht und Hände in eiskaltes Wasser zu stecken. Alles geht am Ende und vollends mit Gewohnheit. Ich fange aber schon an, mich zu aguerriren.

So setzte ich denn meine Toilette fort, die in der chnischen Weise, zu der ich mich gezwungen sah, in wenigen Secunden beendigt war (wobei ich eine leise Ahnung davon erhielt, daß die Unsreinlichkeit sehr bequem sehn mag) und forderte meine Rechnung. Neuer Verdruß! denn hier, wo ich es gewiß am wenigsten erwartete, ward

ich, der Sache schon ganz entfremdet, von Neuem tüchtig zeprellt, indem man für das elende Nachtslager mit spärlicher Bewirthung zwanzig Fransken forderte. Doch waren diese guten Lente wesnigstens in der Sünde noch nicht ganz verhärtet, denn auf meine geäußerte Indignation moderirten sie ein Drittheil der Rechnung, und schoben das Uebrige größtentheils auf das viele Holz! was ich verbrannt haben sollte.

Mit wahrer Wehmuth sah ich beim hins untergehen meine beiden Führer in der Küche sitzen, mit Erampons, Stricken und Eisstäben bewaffnet, und nun genothigt unverrichteten Geschäfts wieder damit abzuziehen. Seufzend bestieg ich, in nasse Schleier gehüllt, meinen Gaul, und trat, noch immer zögernd, den Rückweg an.

Heinmuthiger, der ich war! und trotz Regen und Nebel die Wallfahrt begonnen. Ehe zwei Stunden vergingen, war alles Trube als Thau zur Erde zuruckgekehrt und das schönste Wetter herrschte wie zuvor, wenn auch einige Wolken noch um der Berge Gipfel spielten.

Doch wenn ich wiederum bedachte, welche ungeheure Katique ich hatte erdulden muffen, da man bei ben jetigen Conjuncturen an 8 Stunben zum hinauf= und Herabsteigen braucht ferner, welche wirkliche Gefahr ohne Zweifel das mit verbunden gewesen ware, so trostete ich mich endlich — benn unter andern muß man an einer ganz perpendiculairen Felswand von vielleicht 1000 Auf Sobe auf einem Riffe vorüberklettern, bas kaum einen Jug Breite hat, und jett mit von oben herabgeflossenem Gije schräg bedeckt ift. Dier angekommen, haut der erste Kuhrer ein Loch ins Gis, setzt den Auß hinein, haut ein zweites, und so fort bis er am Ende ist. In diesen Löchern folgt der Reisende an der Hand bes zweiten Ruhrers, fur ben Nothfall mit einem Strick um den Leib geschlungen. Dieselbe Dperation wiederholt sich in andrer Gestalt sehr oft, denn es gibt keinen ausgetretnen Weg nach der

Bresche, sondern man muß, nach Gutdünken die Richtung suchend, an den Felsen hinanklimmen, und wo Eis ist, muß die Art von Neuem diezuen. Das Allerschlimmste aber besteht darin, daß in dem jezigen Augenblicke dieses Eis nicht einmal fest, sondern noch murbe und unsicher ist; löst sich also während dem Einhauen vielzleicht eine ganze Partie davon los, so ist man ohne Möglichkeit der Rettung verloren. So wurde mir wenigstens erzählt, ob man übertriezben weiß ich nicht. Es scheint mir aber unverzzeihlich, daß man hier nicht längst einen practizablern Weg für die Fremden gemacht hat. In der Schweiz wäre es gewiß längst geschehen.

Ich tröstete mich also — sagte ich — wie die alten Weiber mit dem Gedanken: daß der Himmel den Frühregen expreß geschickt habe, um mir das Halsbrechen zu ersparen. Und zuletzt war ja mein Hauptzweck auch nur gewesen, Spanien zu sehen, eine Sache, die bei der heustigen, wenn gleich schönen, doch wolkigen Wits

terung bennoch immer sehr problematisch geblies ben ware.

Auf diese Weise raisonnirte ich mir bald eine bessere Stimmung an, und legte dann mit eben so viel Vergnügen als gestern, im neugeschenkten Sonnenschein, den herrlichen Weg nach St. Sauveur zurück. Die Gegenden, durch die er führt, sind meiner Meinung nach viel interessanter, als Alles, was das gerühmte Amphitheater bietet, wenigstens so weit ich es, von unten und vom pont de neige aus beurtheilen konnte.

Gerade auf der engsten Stelle unsrer Straße begegneten wir, eben um eine Ecke biegend, drei Reisenden zu Pferde, und konnten nicht mehr bei ihnen vorbei kommen. Ihr Vordermann mußte absteigen so wie mein Führer. Des Fremden Pferd ward mit Mühe umgedreht, und auf einen breiteren Punct an den Felsen gesträngt. Demungeachtet hatte jede Partei noch Noth ihren Weg fortzusetzen. Es waren drei bärtige, sonderbar in Wachstafft eingewickelte,

spanische Kanssente mit sehr exotischen Physiegnosmien, welche diesen Aufenthalt verursachten. Die ganze Gruppe mitten im Chaos hätte ein hubssches Sujet für den Maler abgegeben.

Obgleich es schon Mittag war, als wir uns wieder den sogenannten echelles (wo, wie ich Dir früher schrieb, der junge Reisende verunsglückte), näherten, so mußten wir doch oft im kalten Schatten reiten, weil die himmelhohen Berge die Sonne ganzlich deckten; ja in den grausen Abgründen, wo die Gave braust, gibt es wohl manche Stellen, die noch nie von ihr beschienen wurden, und die eben so wenig je ein menschlicher Fuß betreten hat.

Da man nicht von St. Sauveur nach Causteretz über die Vergpässe anders als zu Fuß und höchst schwierig gelangen kann, muß man nach Pierresitte, als der Spitze des Dreiecks, zurücksfahren, und von da den Weg am andern Schenskel desselben in der Schlucht nach Cauteretz, an der Gave de Lactour einschlagen.

Wenn diese beiden Gaven als Zwillinge erscheinen, so find die Thaler, in benen sie fliegen, wenigstens Geschwister zu nennen; sich so abn= lich und doch so verschieden, beide aber von so gleicher Schonheit, daß es mir wenigstens unmoglich ware, zu entscheiden, welches ben Dorzug verdiente. Großartiger sind die unmittelbaren steilen Ufer des Flusses in jener Schlucht die nach Lug führt; bier bagegen erfreut eine uppigere Vegetation, die Gruppen alter Rußbaume, welche die Strafe einfaffen, und die teppichdichte bunte Bedeckung der Berge, an deren Gipfeln hier zuerst Tannenwälder mit ihren schönen Schattirungen des Laubholzes erscheinen. Seltsamer auch sind die Formen der Dics, die bas Thal von Cauteretz einfassen. Der Beg selbst ist aber weit beschwerlicher, und mehreres mal so jabling und so lange Zeit steil ansteigend, daß ich größtentheils zu Tuß neben dem Wagen hergehen mußte. Uebrigens habe ich auf dieser Tour gelernt, daß man bei einem schweren franzbsischen Cabriolet, durch die Art darin zu sitzen, dem Pferde auf vier Meilen gewiß so viel als eine fünste beträgt, an Fatigue ersparen kann, im Gegensatz eines Kutschers, der ungeschickt sitzt. Es ist wesentlich, beim Hinabsahren sich so viel als möglich (wie man auch beim Reiten zu thun pflegt) zurückzubiegen, beim Ansteigen hingegen alles Gewicht des Körpers nach vorn zu richten.

Die Båder zu Canteretz sind die stärksten in den Pyrenäen und zugleich die reichhaltigsten. Cäsar soll sie schon benutzt haben, weßhalb Einst nach ihm benannt ist, ein Andres nach einem maurischen Könige, Einst nach der Königin Marsguerite u. s. w. Von einigen derselben, die sehr hoch an den Bergen liegen, hat man eine herrliche Aussicht, aber an Vequemlichkeit und Neinlichkeit sehlt es ihnen eben so sehr als denen von St. Sauveur.

Ich kam zeitig genug an, um meiner Ges wohnheit gemäß noch einige Promenaden zu

machen. Ein allerliebstes Kind von 12 Jahren war mein Führer und ihr patois erinnerte jesten Augenblick an die spanische Nachbarschaft. Sie hieß Leocadie, und der Berg, an dem wir hinanglimmten, el Pik di Pighiero. Welche schone Namen!

Ich fand hier einen sehr guten Gasthof, aber ebenfalls nur für den Sommer eingerichtet; eine warme Stube ist kaum zu hoffen, und auch hier, so bald man etwas verlangt, heißt die Antwort gewöhnlich: Im Sommer war alles das zu has ben. So konnte ich mir nicht einmal Briefs papier anschaffen, nachdem das meinige vers braucht war, und eben so wenig war eine Zeistung aufzutreiben, da keine mehr im Orte geshalten wurde. Diese Badepläße müssen im Winter gleich eingeschneiten Odrsern sehn, deren Bewohner alle umgekommen sind. Schon jest im Herbst ist es nicht viel anders. Nur durch Zusall war die Wirthin noch anwesend, aber auch sie nur ganz allein. Sie mußte daher sür

die Dauer meines Aufenthalts einen Anecht und ein Mädchen miethen, die ebenfalls, sobald ich gehe, den Ort verlassen werden. Die Straßen find vollig ode, und obgleich man überall auf ben Mauern mit ellenlangen Buchstaben, nach frangbiischer Art geschrieben liest: Traiteur, Libraire, Remises, Chevaux à louer u. s. w., so sieht man boch nur geschlossene Läden und verrammelte Thuren vor sich - und demunges achtet ist jetzt noch eine Art saison, namlich die der Bauern, welche gleich dem Vieh haufenweis abgebruht werden. Da sich Niemand um sie bekummert, sie weder Merzte zum Beistand haben. noch, wie ich selbst sah, die geringste Vorsicht aegen Erfältung anwenden, noch irgend einem Regime folgen, so glaube ich, daß mehr von biefer Babecur sterben als genesen. Dieß Sahr ist der Zudrang besonders groß, weil die abscheuliche Cholera leider schon bis auf einige Stunden Entfernung aus Spanien herangebrungen ift, und die Leute in ihrer Albernheit glaus

ben: ihre berühmten Heilquellen muffen für Alles helfen!

Was blieb mir nun noch übrig, als ich in ben Gafthof guruckfehrte, um meinen Geburtes tag zu feiern? Gine wohlverwandte Nachtwache. - Den nothigen Solzstoß hatte ich mir glucks lich verschafft. Alls dieser angezündet war, fer= tigte ich mir nach englischem Recept (bas ich dießmal, um die Recensenten zu schonen, fur mich behalte) eine kunstreiche Bowle Oxfords Punsch, fullte meine Cigarrenbuchse, legte ein Buch Papier zurecht, und — das Resultat liegt vor Dir - benn ben größten Theil biefes Brie: fes schrieb ich bei Hahnenruf in jener Nacht. — Entspricht der Inhalt nur entfernt dem Reich= thum des Stoffes, so wird er Dir wohl einige Stunden angenehm verfurgen konnen, und Dir jedenfalls beweisen, daß ber treuste meiner Begleiter stets Dein Undenken ift.

herrmann.

## Zwölfter Brief.

An die Frau Fürstin von p... M ...

Tarbes, ben 20. November 1834.

Mit vieler Freude über Deine exemplarische Pünktlichkeit, liebe Lucie, erhielt ich gestern Abend schon die schnelle Antwort auf meine lange Bergspredigt. Und Du hast wirklich noch nicht genug daran? verlangst peremtorisch noch mehr jener Schilderungen, die Dir, wie Du sagst, das Allstagsleben muthiger tragen helsen! Nun wohlan!

— es wird mir nicht schwer werden, Dich zu befriedigen. Hier ist ein zweiter Theil, der dem ersten an Umsang nicht viel nachgeben wird, und

hat dieser Dich so lebhaft interessirt, darf ich es ja vom andern nicht minder hoffen.

Ich fahre also in meinen Auszügen unmittel= bar da fort, wo ich das lettemal stehen blieb. Vorher aber muß ich noch ein paar Worte über Landschaftsbeschreibungen überhaupt einschalten. Diele literarische Autoritäten haben sie gang verpont, selbst der fur Naturschonheiten so empfange lich scheinende, liebenswurdige Charles Nodier tadelt sie, und ruft aus: Description que me veux tu? Alle solche allgemeine Aussprüche indessen gelten wenig. Verliert man sich in bloßem Pathos, so gebe ich zu, daß nichts verkehrter wirkt, versteht man aber bas Bild ber Natur so wiederzugeben, daß es auf den Leser einen abulichen Eindruck wie auf ben Beschauer selbst zu machen im Stande ift, so braucht man sich nicht mehr nach der hergebrachten Regel zu rich= ten, sondern macht eine neue selbst.

Cauteres ben 31. October.

Eine Eigenthumlichkeit und besondere Schons heit des Pyrenåengeburges soll im Frühjahr und Sommer sein überschwenglicher Reichthum an buntem Schmuck der Blumen und Blüthen seyn; was sich auch bei der kräftigen Frische der hies sigen Vegetation leicht denken läßt, um so mehr, da ein großer Theil der Verge mit Rhododendron bedeckt ist. Selbst heute noch fand ich eine Wiese voll tiesblauer Blumen in glockenartiger Form, die ein sehr reizendes Vouquet am grünen Abs hange bildeten. Um 10 Uhr hatte ich mich aufgemacht (obsgleich hier die Sonne früher als in St. Sauveur und schon um 9 Uhr aufgeht), um den pont d'Espagne und den lac de Gaube zu besichtigen. Das Wetter war immer noch gut, obgleich sich der häßliche Freitag spüren ließ und den himmel mit vielen Wolken überzogen hatte, welche oft die Sonne und noch öfter diesen oder jenen Verggipfel verhüllten. Doch paßte grade eine solche Velenchtung vielleicht am besten zu dem Thale von Jéret.

Diese surchtbare Wildniß, ein aufgethurmter Steinanger, den die vom Vignemale herabkoms mende, noch unbändigere Gave de Marcadau mit wahrer Wuth zerwühlt, und fast alle hundert Schritte weit, in einem mehr oder minder hohen Wasserfalle sich die Felsen herabstürzt — würde vielleicht zu grausenhaft erscheinen, wenn die Natur sie nicht zugleich auf allen Seiten mit einem Gewebe von hohen Tannen, Kiesern und niedrigen Buchen bedeckt hatte, die nach und nach

fich zu einem dichten Walde vereinigen. Driginell erscheinen in solcher Wiste die vielen eleganten Badectabliffements, die sich fast bis eine Stunde von Cauteretz immer noch einzeln fortsetzen, und erft ganz neuerlich hier, im Revier ber Baren und Bjards, errichtet worden find. Der Contraft ift um fo frappanter, da feine anderen, als nur Maulthieren und fleinen Bergkleppern zuganglichen Bege zu biefen Marmorwohnungen fuhren. Die Beil= quellen scheinen in Wahrheit hier unerschöpflich zu senn, und viele - unter andern die starkste von allen, die ich von fern rauchen sah und welche in 5 Minuten ein Ei hart focht — find noch gar nicht berücksichtigt worden. Ich besuchte einige dieser zum Theil noch nicht völlig beende ten Anlagen, und fand sie den alteren in Cauterets und St. Sauveur weit vorzuziehen, hell, geräumig und reinlicher. Daß auch bei ihnen der Marmor nicht mehr gespart wurde, als an den andern. braucht kaum gesagt zu werden, denn er ist hier fo haufig wie bei uns der Sand.

Das val de Jeret (die letzte Silbe wird fast verschlungen) ist zwischen den beiden Bergketten des Mounné und des Vignemale eingeschlossen, die oft sehr eng zusammenstoßen und außerordentzlich schön und mannigsaltig gesormte, in großer Höhe fortlausende Felsencreten bilden, an deren Spalten das Nadelholz, sich anklammernd, bis an ihre Gipsel dringt. Quer vor tritt zuletzt der höchste Pic des Vignemale, 10,000 Fuß über dem Meere, dessen ewige Gletscher sich bis an den lac de Gaube herabziehen, wovon später.

Nach einer halben Stunde des beschwerlichsten Weges kamen wir an einen romantischen Platz, der le pas de l'ours genannt wird, weil vor einiger Zeit ein Bar hier, eine Fichte erkletternd, von ihr über den Abgrund der Gave an 40 Fuß weit auß entgegengesetzte User sprang, und sich so glücklich den ihn verfolgenden Jägern entzog. Eine zweite halbe Stunde weiter erreicht man die Cascade de Cériset, eine der bedeutendsten der Pyrenäen, die freilich au Größe den schönsten

ber Schweiz bennoch sehr nachsteht. Sie ist ungefähr noch einmal so hoch und voll, ebenfalls in zwei Absätzen sich berabsturzend, als der Rochels fall im Riesengeburge. Um sie auf dem vortheil= haftesten Puncte zu überseben, muß man an den beiden Källen ziemlich ein Drittheil ihrer Sohe binabklettern, und wer keinen Schwindel zu fürchten hat, so daß er auf die außerste Spike bes bort befindlichen freien Kelsenvorsprungs treten kann, wird in der That, nach unten wie nach oben, einen außerordentlich schonen Anblick genießen, den weniger noch der Wafferfall felbst, als die schauerlichen Formen der Felsen, der Blick in den kochenden Trichter hinab, und die malerische Umgebung uralter Tannen und gruner Moosbetten hier gewähren. Und wie ein durchsichtiges Thor, wie ein von Ebelsteinen aufgebauter Eingang zum Palast ber Elfen, wolbt sich in den Mittagsstunden darüber ein Regenbogen, als sen er fest auf die Kelsen an beiden Seiten gestützt.

Alchnliche Effecte sind bei ABasserfällen zwar häusig zu bemerken, doch in dieser vollkommenen Ausbildung und decidirten Form erinnere ich mich nie einen beobachtet zu haben. Der besondere Stand der Sonne, zwischen dunklen Wolken hers vorstrahlend, mochte das Seinige dazu beitragen.

Der Weg wurde nun für das Pferd fast unsgangbar, und fand sich überdem an vielen Stellen mit Eis bedeckt. Ehe ich mich's versah, glitschte auch mein Klepper aus und siel; glücklicherweise an keiner gefährlichen Stelle, und mit Hülfe des Alpstocks hielt ich mich auf den Beinen. Das Thier rührte sich nicht, und ließ sich, als ich mich von ihm losgemacht hatte, wie eine Manzsell von dem Führer ausheben. Ich zog von nun an vor, zu Fuß zu gehen. In kurzer Zeit ges langten wir an den pont d'Espagne, eine ges brechliche Brücke aus rohen Baumstämmen, ohne Geländer über die Gave gelegt, die hier ebenfalls drei bemerkenswerthe Wasserfälle bildet. Von der Brücke sührt ein Paß über die Grenze nach

Urragonien, und ich fühlte eine große Versuchung diesen Weg einzuschlagen. Es kam mir gar zu hart an, daß meine weitern Reisepläne mich vershindern sollten, nicht einmal einen Blick in jenes ersehnte Land thun zu dürsen, an dessen Grenzen ich nun schon seit so vielen Tagen umherirre! Ich würde mich auch kaum überwunden haben, wenn man mir nicht gesagt hätte, daß in der jetzigen Jahreszeit man oft mitten auf den Uebersgangsbergen plötzlich verschneit werde, und dann, weder vor noch rückwärts könnend, wohl Wochen lang in einer elenden Hütte zubringen müße. Dies half mir mich zu resigniren.

Nachdem wir die Wasserfälle und die wilde Segend, die mehr als irgend eine den Titel der Wolfsschlucht verdiente, von allen Seiten bestrachtet, und ich, zum Fuß des stärksten Falles muhsam hinabkletternd, dort ein Eisschwert von 3 Fuß Länge erbeutet, welches der Führer tragen mußte, bis es zerschmolz — machten wir uns nach dem See auf den Weg. Während dieses

Marsches hatte ich nun schon gute Gelegenheit. mir eine Vorstellung bavon zu machen, wie schwierig die projectirte Ersteigung der breche de Roland burch das murbe Gis geworden senn wurde; denn obaleich die beutige Passage sehr ermubend ift, so bietet sie boch im Commer für einen irgend ruftigen Außganger nicht viel mehr Gefahr als eine schlechte Treppe bar — ganz anders aber zeigte es fich heute, wo viele Stellen so beschaffen waren, daß wir nur mit ber größten Vorsicht und Anstrengung, ohne Crampons, mit heiler Sant barüber hinweg fommen konnten. And ging es uns nicht beffer als ber fleinen Bergstute, wir fielen beide recht berb, und der Kührer, trotz seiner spanischen Spartillen, einer Art Geburgsvantoffeln aus Sanf gedreht, mit denen man weit weniger dem Abgleiten ausgesetzt ift, als in gewohnlichen Schuhen und Stiefeln. Bei dieser Gelegenheit erzählte er mir, wie er einst auf derselben Tour und in gleich ungunstiger Jahreszeit vier Englander begleitet, die herauf,

wie er sich ausdrückte, noch passabel geklettert wären, hinunter aber, besonders als es dämmerig ward, sich durchaus nicht mehr ihre Füße zu gebrauchen getraut hätten. Zuletzt sen er gezwungen gewesen, Einen nach dem Andern aufzuladen und bis zum Bade Railhieres, unweit Cauteretz, zu tragen, wo er mit dem Letzten, halb todt vor Müdigkeit, erst um Mitternacht angekommen sen, da er so spät keinen Gehülsen mehr habe bekomemen können.

Nach überstandener Eisfahrt kamen wir bei einer ehrwürdigen, sieben bis achtarmigen Tanne vorbei, deren Aeste einen sehr weiten Naum einsnahmen und mit Guirlanden von hellgrünem Moose wie zu einem Feste behangen schienen. Wir maßen den Stamm und fanden ihn 20 Joll über der Erde, 23 Fuß einige Joll im Umfange haltend. Es waren hier ohne Zweisel mehrere, ursprünglich dicht neben einander aufgeschossene junge Bäume später in Einen zusammengewachsen, denn der Stamm erschien nicht rund, sondern

wie breit gedruckt. Während wir ihn noch nengierig untersuchten, borten wir einen Schuß, und saben über uns von den Klippen einen Ifard berabsturzen, den in diesem Augenblick ein Alpenjager erlegt batte. Bald entdeckten wir biesen auch, wie er seiner Beute eilig folgte. Dies war für mich ein hochst angenehmes Ereigniß, ba ich noch keines dieser Thiere bisher zu Geficht befommen kounte. Es ist eine Art Antilope, mit zwei krummen schwarzen Hornern, unferm Rebe sehr abulich, nur starker und gewandter. Dein Führer behauptete, Isards auf der Flucht über 30 Auß weit springen gesehen zu haben. Ich machte, als ber Jager bingu fam, fogleich einen Sandel mit ihm, und kaufte ihm fur acht Franken das Geweih nebst den zwei Quartiers, als den besten Braten, ab. Berg und Leber aber nahm ich sogieich fur diesen Albend mit.

Ziemlich mude erreichten wir endlich wohl eine Stunde später den lac de Gaube, den ans sehnlichsten See der Pyrenaen. Die Fischerhutte

an seinem Ufer sieht jest leer. Nur im Sommer ist sie bewohnt, und wir fanden nichts vor, als einen großen Tisch neben ihr im Freien aufgesstellt, von einem besondern Dache beschützt, und mit zwei zerbrochenen Gläsern besetzt. Dies waren alle Bequemlichkeiten, die uns geboten wurden.

Das Wasser dieses Sees ist so klar, daß man, obgleich seine Tiefe in der Mitte auf 360 Fuß geschätzt wird, dennoch in seinem grun schimmernden Ernstall bis auf den Grund hinabssehen kann. Hier ruht ein Chaos aus den Bergen herabgeschwemmter Bäume übereinander geschleusdert, durch deren Aeste große Lachsforellen streichen, die einzigen Bewohner dieses eiskalten Reichs. Der See mag ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunden im Umfang haben, und ist von allen Seiten von hohen Felsen eingeschlossen. Gegensüber gewährt der Pic des Vignemale und seine blauen Gletscher einen schönen Anblick. Die Gegend ist übrigens eine der ergiebigsten sur

bie Jagd ber Isards, auch ber Wolfe und Baren.

Mein Führer hatte unterdessen den Frühstückskober ausgepackt. Wir setzten uns an die "table
d'hôte," wie er den großen Tisch possierlich nannte,
und da er einen weit weniger gesegneten Appetit
als mein Begleiter auf dem Bergonce zu haben
schien, so behielt er Zeit übrig, mir während
des Essens solgende sehr tragische Geschichte zum
Besten zu geben — eine Begebenheit, die sich
erst im vorjährigen Sommer hier zugetragen hat.

\*) Mr. E... hatte sich in England mit einem zärtlich geliebten Mädchen vermählt und nach der Hochzeit mit ihr die gewöhnliche Erstenntnißtour angetreten. Der Reichthum ihrer Familien erlaubte ihnen diese so weit auszudehnen, als der Himmel blau, und ihre Laune reiselustig

Denn ich nicht ganz mit ben Worten meines Führers nacherzählte, fo haben mich bazu die später in Cauteretz eingezogenen Nachrichten befähigt.

war. Von allen Bequemlichkeiten des Luxus umgeben, Alles genießend, was Geld verschaffen kann, schon und liebenswürdig, in den Honigsmonaten einer glücklichen She — wer mochte nicht ein solches Loos beneiden, oder vielmehr: wer mochte sich nicht innig am Anblick einer so seltnen irdischen Seligkeit freuen!

So kam das junge Paar, durch die süßeste und zärtlichste Neigung unzertrennlich vereinigt, nach einem kurzen Aufenthalt in Paris, das ihrer jetzigen idyllischen Stimmung vielleicht weniger zusagte, auch nach den Pyrenåen. Schon hatten die Reisenden, den vielsachen Genüssen dieses VergeParadieses sich mit voller Seele hins gebend, den größten Theil derselben vollständig ausgebeutet, als sie mit dem Thal von Jéret ihre Tour zu beschließen gedachten. — Es geschah nur in zu vollem Sinne des Wortes!

Die Umstånde, welche diesen Ausgang herbeis führten, sind in der That hochst sonderbar.

Don vier Trägern getragen, und noch von

einem Führer begleitet, kamen sie in der Mittagsstunde am lac de Gaube an. Nachdem sie aus ihren Palankins gestiegen und eine Zeit lang an den Ufern umhergegangen waren, wünschte die junge Frau, um sich vor dem Frühstück abzukühlen, eine Fahrt auf dem See zu machen. Durch den allerunglücklichsten Zufall, Schickung wenn man will, traf es sich nun, daß der Fischer, welcher hier wohnte, diesen Morgen, als er aus der Stadt nach seiner Hütte zurückkehren wollte, vom Schlage getroffen worden und bald darauf gestorben war.

Sein Kahn schaukelte sich indessen, angekettet an der Hutte, einladend auf dem Wasser.

Man sprengte die Kette und Mr. E... half seiner Frau in das gebrechliche Fahrzeug, mit dem er triumphirend vom User abstieß. Leicht schwebten sie auf dem durch kein Lüstechen getrübten, glänzenden Spiegel des Sees dahin, bald da bald dort hinrudernd, bis sie in der Mitte seine tiesste Stelle erreicht hatten.

Was hier geschah, hat nie genau ermittelt werden konnen. Den am Ufer stehen gebliebenen und ihnen nachsehenden Leuten schien es, nach ihrer spåtern Aussage, als habe bas lustige junge Paar im Kahne sich unter lautem Lachen zu necken und mit Waffer zu bespriten angefangen. Plotlich hatten sie Mr. E . . . mit erhobenem Ruder wie ausgleiten, und rucklings überfiurzen acsehen. In demselben Moment sen er auch verschwunden und nicht wieder zum Borschein ge= fommen. Vor Schrecken fast erstarrt, erblickten fie bierauf sein Weib verzweiflungsvoll die Bande gen himmel strecken, und - fiel sie ohnmächtig herab, oder warf fie fich ihrem Geliebten freiwillig nach, Niemand kann es sagen - furz sie folgte ihm fast augenblicklich. Der Rabu trieb leer dabin - und daffelbe falte Grab batte ichon Beide aufgenommen, aber ce schien fich nicht über Beiden schließen zu wollen. Wahrscheinlich hielten die Aermste ihre Kleider empor, denn über eine fürchterliche halbe Stunde lang blieb ihr Kopf fortwährend über dem Wasser sichtbar, und lange Zeit war ihr Hülfsgeschrei deutlich zu hören. Endlich sank ihr Haupt, wie eine geknickte Lilie, allgemach auf die Seite, und der Leichnam schwamm langsam dem User zu, wo er bald nachher an einem Strauche hängen blieb. Es ist entsetzlich zu denken, daß von diesen fünf Leuten keiner schwimmen konnte, noch in so langer Zeit irgend ein Mittel zur Nettung aufzusinden vermochte!

Die Verunglückte ward in Cauteretz einbalfasmirt, und in wenigen Wochen kamen die trostslosen Eltern aus England hier an, um in Empfang zu nehmen, was von ihrem geliebten Kinde noch übrig war. Man traf zugleich alle Vorkehrunsgen, um wo möglich auch den Leichnam des jungen Mannes aufzusinden. Alles schien jedoch vergebens, er mußte unter einen der Vaumhausen gerathen senn, die den Grund bedecken, und schon wollte man die weitern Versuche als unnütz aufgeben, als eines Tages man ihn unvermuthet an dems

selben Strauche ruhen fand, an dem vor einem Monat der geheimnisvolle See die Geliebte seines Herzens angeschwemmt hatte.

Außer daß er zu doppelter Stärke angeschwollen war, und seines nassen Sarges eigne grünliche Farbe angenommen hatte, war er noch vollkomsmen kenntlich. Noch fand sich der Trauring an seinem Finger, Börse und Uhr bargen nach wie vor die Taschen, und selbst die Kleidungsstücke waren nicht im Geringsten beschädigt.

Man hat ihn darauf gleichfalls einbalsamirt, mit der Freundin seiner Seele in Einen Sarg gelegt und von Vordeaux aus nach Engs land geschifft.

So reichen im Leben Freud und Leid sich gern die Hände, und ach! wie unerwartet oft! Die eine Hand — voll, lebenswarm und weich, die andere knöchern, hart und todtenkalt! —

Während dieser poetischen Erzählung waren wir genothigt, höchst materiell und prosaisch unser Brod und Fleisch mit den Fingern zu Semitasso. III.

zerreißen, weil man die Meffer und Gabeln mit einzupacken vergessen hatte. Besser immer als umgekehrt! Unserm Bordeaux » Wein konnten wir dagegen nicht nur mit aller Bequemlichkeit, ihn der Sonne aussetzend, die gehörige laue Temperatur geben, sondern ihn auch aus den beiden zerbrochenen Gläsern weit gemächlicher als aus der Flasche trinken. Sine Stärkung ist aber bei solchen Fatiguen wirklich notthig, und sie schlug heute bei mir so gut an, daß ich während des Rückwegs nicht einmal mehr zu Pferde stieg.

Im Walde fiel mir jetzt die außerordentliche Menge gefallenen und zum Theil schon halb verswesten Holzes auf, und ich erkundigte mich, warum die so holzarmen Leute es nicht holten.

"D", sagte der Führer: "das geben die Forstsbedienten nicht zu, denn das verweste Holz dungt den steinigen Voden zu neuer Saat, und es ist billig, daß, wer von fremdem Eigenthum etwas gebrauchen will, es bezahlt. Nun kauft man aber lieber frische als verfaulte Waare."

Dies ist gewiß sehr richtig, und mir siel sos gleich dabei die trostlose Aussicht für unsre Forsten, die wir der Regulirung verdanken, wieder aufs Herz, und besonders ein hieher gehöriger Umstand, den ich in meinen Tutti Frutti ganz zu erwähnen vergessen habe, und daher jetzt nachholen will.

Es ist namlich ganz unbestreitbar, daß, ich spreche auch hier immer nur von meiner Provinz, da ich von den andern nicht genau unterrichtet bin, daß, sage ich, die allgemeine Regulirung der bäuerlichen Berhältnisse bei uns wohl die Bauern, aber keineswegs die Herren servitutenfrei macht, sie folglich selbst den einzigen Bortheil, den sie haben kann, das Eigenthum festzustellen, gar nicht zu erreichen im Stande ist. Denn sast durchgängig, und bei größern Besitzungen ohne Ausnahme, behalten die bäuerslichen Besitzer in den Forsten des Grundherrn die Streugerechtigkeit, das Hütungsrecht, die Bestugniß dürres Holz zu lesen, abzubrechen, ja so gar auf vielen Gütern es mit der Art abzuhauen,

und meistens auch, wo sie noch vorhanden, Kienstocke zu roben, nicht seiten mit einer weitern, unentgeltlichen Lieferung bes Gutsherrn an bie Bauern von einigen Alaftern ausgesuchten Backholzes verbunden. Wo der Gutsbefiger fich nicht entschließt, seinen Wald mit der Gemeinde zu theilen, und sie badurch abzufinden, entgeht er ben benannten Servituten nicht, die fruher bloße mitleidige Concessionen waren, für die er nun gestraft wird. Was aber die Ueberlaffung eiges nen Waldes an die Gemeinde fur Kolgen hat, ficht man leider taglich. Die Gemeinde ubt fur sich fast immer die schlechteste Forstwirthschaft, da sie aber nun die Waldhammer zu führen autorisirt ift, entschädigt sie sich besto ungescheuter burch Diebstahl im Wald bes herrn, wo natur: lich, weil sie das gestohlne Holz mit ihrem Hammer bezeichnet, der Beweis eines solchen Frevels dreifach erschwert und meistens gang unmbalich gemacht wird, wenn man ben Schuldigen nicht en flagrant délit ergreift.

Dinn fagt man uns zwar: bas Gefetz erlaubt end Gutsbesitzern ja auf Ablosung auch dieser Servituten anzutragen. Dier aber zeigt fich recht, welche Illusion dieses Gesetz ift, denn die bei uns obwaltenden Umstände machen bem Guts: besitzer die Sache ganz unmöglich. Abgerechnet, daß er als Antragender, nach den Bestimmungen bes Gesetzes, schon mehrfach im Nachtheil steht, wird die Entschädigung jett nach dem Werthe berechnet, den die aufzuhebende Bergunstigung nicht fur ben Gutsherrn hat, sondern fur ben Bauer nach gang willfurlicher Beurtheilung haben fann. Nun nimmt die Behorde stets, obaleich bochst unrichtigerweise, an, daß der Bauer ohne Leseholz und freie Streu gar nicht bestehen konne, wodurch diese Artikel in der Abschätzung so kingufgeschraubt werden, daß bei jeder allgemeinen Auseinandersetzung, wo der Gutsherr einen Antrag auf Ablosung ber Forstservituten machen wollte, er gewiß nicht nur nichts mehr von seinen Hintersaffen erhalten,

sondern ihnen noch sehr viel herauszugeben haben wurde, ein Fall, der sich jest buchstäblich in jeuer leidigen Herrschaft, die ich in dem anges zognen Buche mehreremal genannt habe, ereignet.

Der Herr muß also sich fügen und sich die Servituten gefallen lassen, was er auch jetzt, es ist wahr, in den meisten Fällen nur wenig empfindet, da noch Streu und Leseholz im Uebersstuß vorhanden sind. Aber was wird auch hier die Folge spåter senn?

1) Die Unmöglichkeit einer wahrhaft geregelten und rationellen Forstwirthschaft à la Pfeil, so wie der Beschützung des Waldes — denn wenn es auch zehnmal heißt: die Streuslecke, wie die zum Kienroden bestimmten, sollen vom Forstbeamten angewiesen werden, das Leseholz nur an bestimmten Tagen eingesammelt, das Vieh nur vom Gemeindehirten gehütet werden u. s. w. — Jeder, der an Ort und Stelle lebt, weiß, daß ohne eine fortwährend disponible Compagnie Soldaten,

fo etwas in Forsten von vielen Meilen Ums fang, worin vielleicht zwanzig Gemeinden Rechte so mannigfacher Art anszuüben haben, gar nicht durchzusühren ist. Eben so erleichs tert ihnen der Vorwand dieser Gerechtsame wiederum jeden Diebstahl ungemein, denn vor Jemand, dem es hundertmal des Jahres freisteht, mein Haus zu durchsuchen, werde ich mich schwer verwahren können.

2) gibt aber dieser Zustand der Dinge, der jedem Begriff von Eigenthum wahrhaft Hohn spricht (und hier bewundre man die weise Vorsicht unsrer Peiniger, die gleich gewissen Insecten ihre Eier in die leben dige Raupe legen, damit ihre Nachkommenschaft sie beim Auskriechen gleich fressen kann), die ganz sichere Aussicht für die Zukunst, daß, wenn einst theils durch unmittelbare Verwüsstung, theils durch gehinderte Eultur der Forsten, das Holz weit seltner und kosibarer geworden seyn wird — e i n e n e u e U be

Ibsung nothwendig stattsinden muß, und zwar eben dieser Forstservituten, deren onus dann aber ganz allein die Gutsherren treffen wird, und ohne Zweisel denen unter ihnen, welche beim ersten Erdbeben noch stehen geblieben sind, den Gnadenstoß geben wird.

Bei der unendlichen Dauer des Geschäftssganges in diesem Fache dürfen daher auch die jetzigen Commissarien, ohne zu sanguinisch zu sein, sich gar wohl der Hoffnung hingeben, daß, wenn bei ihrem Tode auch die schwebenden Regulirungen wirklich ziemlich vollendet seyn sollten (was kaum anzunehmen ist), doch jedenfalls ihre Kinder und Kindeskinder noch an dieser zweiten, von mir prophezeihten und von ihrem ersten Erzeuger schlau vorbereiteten neuen Periode gar gute und sette Nahrung sinden müssen.

Doch — es ist Unrecht, sich von allen den Sorgen der Heimath bis hieher verfolgen zu lassen, und ich glaube wahrlich, nur der fatalen

Erinnerung ist ce zuzuschreiben, daß ich den ganzen folgenden Tag,

ben Isten November,

an einer abschenlichen galligen Migraine litt, in der mich jedoch mein hiesiger weiblicher Kammerdiener mit der zartesten Sorgfalt pflegte. Es war ein junonisches Frauenzimmer, die erst vor drei Monaten es ausgeschlagen hatte, einen Priester als Gouvernante nach Algier zu begleiten. Da sie nun ersuhr, daß ich nach demselben Orte wallsahrte, machte mich das ihr besonders interessant, und ich weiß nicht, ob ich mir zu viel schmeichle, aber ich glaube, hätte mich gleichfalls eine gute Pfarre dort erwartet, sie wäre diesmal mitgegangen.

Als der Schmerz etwas nachließ, wünschte ich etwas zum Lesen zu finden. Man suchte im ganzen Hause nach und entdeckte endlich, schmählich angerissen, den Robinson Erusoë, dessen ich mich zwar in Gavarny neulich erinnert,

der mir aber in natura seit meinem siebenten Jahre (wo ich mich in eine Holzkammer sperren ließ, um seine Rolle auf der wüsten Insel nachs zuspielen) nicht wieder vor Augen gekommen war. Er unterhielt mich indeß so gut, daß ich die halbe Nacht darüber zubrachte. Gewiß ist dieser Roman einer der wenigen, die mit dem Don Quixotte, Gil Blas, Tom Jones, Gargantua und einigen andern auf den so gemißbrauchten Namen "Driginal » Nomane" wirklich Anspruch machen können, wenn gleich ihr respectiver Werth immer noch himmelweit verschieden bleibt.

Urgeles ben 21.n.

Es ist unglaublich, wie schnell sich das Elima åndert, wenn man von Cauteretz wieder nach dem Tempe von Argeles herabsteigt, obgleich die Verschiedenheit der Höhe beider Orte nicht sehr groß ist. Schmeichelnd laue Lüste empfingen mich wieder in diesem paradiesischen Thale, und ich war fast verwundert, um 5 Uhr noch die Sonne am Himmel zu sehen. Es war ein Tag wie mitten im Sommer. Viele Wiesen hatte man eben erst zum letztenmal gemäht und der frische Heugeruch erfüllte angenehm die ganze Atmosphäre.

Alls ich bei meinem früheren Wirthe abgestiegen war, und, mich am Untergang ber Sonne weidend, mit ihm umberging, zeigte er mir nahe an der Stadt ein alterthumliches, mit Ephen dicht beranktes Schlößehen, im Styl ber Zeit Heinrichs bes Vierten erbaut, mit einigen hohen Rastanien und einem großen Weingarten rund umber, bas zu verkaufen ift und zwar fur nicht mehr als 12 bis 15000 Franken. Die Lage ist die vortheilhafteste, die man nur wunschen kann, um alle Schonheiten des Thales zu übersehen, während die minder vortheilhaften Stellen deffelben sehr glucklich gedeckt sind. Gleich vorn am Kuß der Anhohe, auf der das Schloß: chen erbaut ift, erblickt man eine alte Rirche, die beute mit hundert bunten Kirchaangern staffirt war; die Abtei von St. Savin mit ihren bewaldeten Sügeln und ihren Capellen erhebt sich im Mittelgrunde, hinter ihr verfolgt man die Gorgen von Luz und Azun bis in weite Kerne unter weißen Schneegipfeln; rechts beckt Eichwald die Verge, an denen amphitheatralisch Argeles emporsteigt, und ein nackter, dunkler Kelsen front den Wald. Links im Thal aber breitet sich die mit Bosquets durchzogene, vom Gave de Pau burchstromte Wiesenflache mit ihrer gegenüber liegenden Ginfaffung von Bergen aus, die bis an ihr Haupt theils bebaut, theils mit Rhododendron bedeckt find. Man vereinige bie= mit das milbefte Clima in ben Pyrenaen, und unerschöpfliche Gelegenheit zu Ausflügen nach allen Seiten in jahrelanger Abwechslung und man wird einsehen, daß es schwer möglich ift, ein wunschenswertheres Besitzthum zu erlangen, wer namlich fur bergleichen Sinn bat, benn freilich bas haus ist halb verfallen und Icer. auf Ginkunfte vom Grundstuck ist auch nicht zu rechnen; im Gegentheil die doppelte Ankaufs: summe mußte wenigstens noch barauf verwendet werden, aber bann konnte unter geschmackvoller und funfilicher Leitung auch ein mahres Jumel erlangt werden - verhaltnismäßig immer für ein

Spottgeld, bas Einen beglücken und Taus sende auf lange Zeiten erfreuen wurde.

Ich hoffe, liebe Lucie, daß ich Dir jetz Lust gemacht habe, es kunftiges Fruhjahr selbst zu besichtigen. Ich suche passende Stellen aus, Dir aber bleibt die letzte Wahl.

Den 3 ten.

Die unbeschreiblich schone Gegend läßt mich nicht fort, obgleich ich nun schon statt vier Tagen, die ich zuerst den Pyrenäen nur im Fluge widmen wollte, bereits gegen vierzehn darin zubringe.

Nachdem ich fruh noch einmal un ser Schloß untersucht, mich ganz als seinen Herrn gedacht, und den vollständigen Plan des neuen Ausbaus, der nothigen Zusätze und der Anlage der Gärten zu meiner Zufriedenheit beendigt hatte — miethete ich Pferd und Führer, um nach dem Thal von Azun und der Chapelle de Poncy zu wallfahrten.

Nur hier kann man Spazierritte machen, wo man drei Stunden weit, so zu sagen, in jeder Minute ein neues ganz verschiedenes Landsschaftsbild, wie in einem großen Geisters Guekkasten, vor sich aufrollen sieht.

Der Weg, der zum Fahren nur grade möglich, zum Reiten aber sehr bequem ist, sührt gleich im Ansang sehr steil von Argeles die Berge hinan, größtentheils von enormen Kastasnienbäumen, die größten, die ich bisher noch gesehen, beschattet. Bis jetzt sind es immer noch sich an einander reihende Ansichten des Thals von Argeles mit der Schlucht von Luz, und den höheren Bergen, die nach und nach hinter ihr hervortreten, welche sich zwischen den Baumsgruppen zeigen; auf der Höhe angelangt, unges fähr 600 Tuß senkrecht über der Gave d'Azun\*)

<sup>\*)</sup> Ich hatte schon lange erlautern sollen, daß Gave einen Waldstrom bedeutet, weshalb alle Bergwässer so genannt und nur durch den angehängten Namen eines Ortes, bei dem sie vorübersließen, unterschieden werden.

erblickt man zuerst das wunderschöne, jest mit Schnee ganz bedeckte Felsgebirge, welches das Thal von Uzun schließt. Obgleich dies von nun an nothwendig den Hauptzug im Gemälde bilden muß, so zeigt es sich doch in so hunderts fach abwechselnder Stellung und Umgebung, daß man es oft kaum für dasselbe wiederzuerkennen im Stande ist.

Bei dem Dorfe Arras, das seiner Pferdezucht wegen einigen Ruf erlangt hat, stehen unter Rußbäumen die umfangreichen Ruinen eines alten Nitterschlosses (ebenfalls zu verkausen), in dessen Hofe ich mit Verwunderung einen hohen, runden Thurm ohne Eingang, ganz denen von mir in der Grafschaft Wicklow beschriebenen gleich, aussand. Vielleicht waren hier und dort die Tempelherren Erbauer dieser Thürme. Weiterhin in der Mitte ebner Wiesen, die gleich dem schönsten englischen Parke gruppirt sind, und an einen Eichwald sich auschließen, der bis auf die Hälfte der hohen Felswand hinansteigt, Semitasso. III.

welche das Besitzthum wohlthätig gegen Norden schützt, liegt eine Meierei. Sie trägt gleichfalls das Gepräge des Alterthums, halb in einem Gewebe von Weinblättern versteckt, welche hier großen Bäumen anzugehören scheinen. Man zieht nämlich in hiesiger Gegend die Weinstöcke an Eschen, süßen Kirsch = und andern höhern Baums arten empor, und singt dann die Bäume jährlich so viel ein als nöthig ist, um dem Weine ungesstörten Raum zum Wachsen zu geben, ohne daß er jedoch die lebendige Stütze ganz tödten kann. Dies bildet zuletzt völlige Wein = Bäume, und die sich an den Stämmen hinanwindenden Reben gleichen ihnen manchmal fast an Dicke.

Der Parkoman spukte auch hier wieder in mir. Ich konnte den Gedanken nicht los werden, welche herrliche Aufgabe es ware: diese Schloßeruine, Meierei, Wiesen und Wald, worin auch einige kleinere Bergbäche nicht fehlen, mit den ungeheuren Felsen im Hintergrunde in ein großes Ganze zu vereinigen und am passenden

Ort noch mit einem stattlichen Wohnsitze zu vers mehren. Ich widerspreche hier zwar gewissers maßen den von einem meiner guten Freunde in seinem Gartenwerk aufgestellten Meinungen, zu denen ich mich sonst sehr bekenne; aber es gibt überall Ausnahmen, und da der Charakter dieses Thals, obschon mitten im Gebürge, doch keinesswegs Wildniß, sondern dei aller Erhabenheit vielmehr lachender Andau ist, so ließe sich hier im Einzelnen immer noch ein durch die Kunsk höher gesteigerter Natursleck denken, der die Harmonie mit seiner Umgedung nicht störte, und dennoch dem Ganzen einen noch größeren Reichsthum verliehe.

Der Himmel blieb heute ganz ohne Sonne und zum Theil mit schwarzen Wolken bedeckt — die jedoch glücklicherweise sehr hoch zogen. Doch auch dieser schwermüthige Schleier, dieser vom blassesten Gran bis ins dunkelste Schwarz schattirte Himmel war nicht ohne Reiz. Sinen sonderbaren Effect machte in der Ferne ein ganz

bunkelviolett erscheinender Vergrücken ohne Vaum noch Strauch, der prachtvoll gegen die hinter ihm stehenden Schneegipfel abstach. Es war theils seine Lage gegen die Veleuchtung, theils ein dicht ihn bedeckendes Heidekraut, was diese, ohne Sonne gewiß seltene, Wirkung hervorbrachte.

Vor dem Flecken Aucun ist noch ein sehr günstiger Punkt, welcher Erwähnung verdient. Man steigt hier an einem jähen Präcipice hinab, an dessen Fuß die Gave, von einem hohen Laubsgewölbe verdeckt, wilder als im übrigen Thale, über zerstreute Felsblocke rauscht. An ihrem jenseitigen Ufer, wohin eine jener malerischen Brücken führt, die nur den Gebürgen eigenthümslich sind, erhebt sich ein einzelner, ebenfalls mit hohen Bäumen reich bewachsener Regel, der, grade in der Mitte des Thales stehend, die unzähligen Wohnungen, Gärten, Felder und absgegrenzten Gegenstände aller Art, die es umsschließt, alle mit Einem Blicke umfassen läßt. Von hier erblickt man auch zuerst die Capelle

von Poncy dicht unter der großen Geburgsgruppe, welche die spanische Grenze bildet. Das Thal breitet sich hier in einen breitern Kessel aus, und sein Boden, glatt und eben wie gewalzt, prangt an dieser Stelle in seiner alleruppigsten Fruchtsbarkeit.

Fruchtbarkeit und malerische Schönheit gehen zwar keineswegs immer Hand in Hand. Den Pyrenäenthälern aber gibt eben die Vereinigung beider unbestreitbar den eigenthümlichen Charakter. So hoch nur Wachsthum möglich ist, steigt die Eultur an den Vergen hinan, die verschiednen Grundstücke in lauter kleine Vefriedigungen und Gruppen getheilt, und sindet oben unveränderlich die kahlen Felsenspissen, die den schüssenden Rand bilden, welcher diese Fruchts und Vlumenkörbe einfaßt. Wie belebt aber wird nun noch die Landschaft durch die unzähligen Heerden des bald einzeln bald truppweise weidenden Rindvichs, der Pferde, Schase oder Ziegen. Die Letzten sind die ergötzlichsten, und oft, wenn ich so einen

recht alten, schwarzen Ziegenbock mit ellenlangem Bart hinter einem Dornstrauch aufrecht steben fah, wie er ernsthaft und bedächtig Beeren ablas, habe ich ihn im ersten Augenblicke für einen frommen Ginsiedler, oder einen reisenden Bettels monch aehalten. Durch biese Rulle ber Beerden ohne Zweifel angelockt, fehlt es, wie ich bore, auch an Wolfen nicht, obgleich sie nicht mehr so häufig in den Pyrenaen sind, als zu den Zeiten meines aufgefrischten Bekannten Robinson Erusoë, der, wie ich in Cauteretz las, auf seiner Reise aus Spanien nach Frankreich, von 300 berfelben hier angefallen wurde, die bataillonsweise und gang militarisch geordnet ihn und seinen tapfern Freitag angriffen, zum Ueberfluß noch burch einige Baren, als schwere Cavallerie, unterstüßt.

Die Chapelle de Poncy hat ctwas Origis nelles. Ihr ganzes Innere, das Gewolbe mit eingeschlossen, ist aus Holz construiret, zum Theil von ausgezeichnet schöner Arbeit, naments

lich die vergoldeten, mit Weinlaub und Trauben umrankten Säulen des Hochaltars. Alles hat schon einen gang maurischen Unklang, phantaftisch bunt gemalt, die Decke dunkelblau mit Sternen befåt, ihre Nippen gold und meergrun, Die Pilaster roth, gelb, grun gemischt u. s. w. Leider hatte man in der Revolution eine Caferne aus dieser Capelle gemacht und dabei einen großen Theil ihrer Schonheit barbarisch zerstort. Jett wird sie wieder benutzt. In dem Dorfchen an ihrem Ruß fieht ein hohes, altes Holzkreuz, wie ich deren schon auf dem Herritt einige bemerkte, das ein Sahn front, und auf deffen Querbalken allerlei Embleme, barauf stebend oder baran bangend, angebracht sind, 3. 23. ein Becher, ein Cirkel, eine Zange, ein Dolch, ein Leuchter, eine kleine Leiter und mehrere andre, beren Bedeutung ich eben so wenig verstand, als ich darüber Auskunft erhalten konnte. Es fah wie ein Freimaurerorden aus, und bie Sitte, der man jetzt gedankenlos folgt,

schreibt sich vielleicht auch noch von den Tem-

Es befindet sich hier ein Donanenposten, und da unglücklicherweise eben der Brigadier zur Bisitation angekommen war, so hatte sich auch der Amtseiser verdoppelt, und man forderte mir meinen Paß ab, den ich, dergleichen nicht versmuthend, in Argeles zurückgelassen hatte. Unsgeachtet meiner Versicherung, daß ich weder Don Miguel, noch Don Carlos, noch sonst ein verdächtiger König, auch kein Känder sey, wurde ich vor den Maire gebracht und über eine halbe Stunde aufgehalten, ehe man mich endlich nach langem Verhör friedlich ziehen ließ.

Zum letztenmal traurig nach Spanien hins überblickend, bas ich heute auf der dritten Straße — port, wie man es hier nennt, — so zu sagen mit Händen griff und doch nicht ers fassen durfte, setzte ich mein Rößlein in Trab, erreichte aber dennoch Argeles erst in dunkler Nacht. Ich darf nicht vergessen, bei dieser Ges

legenheit zu melden, daß ich heute zum erstenmal einen Braten des von mir beim pont d'Espagne gekauften Isards genoß. Das Fleisch gleicht vollkommen dem eines jungen Spießers aus unsern Wäldern, mit einem vielleicht noch etwas aromatischeren Wildgeschmack. In Del und ein wenig Citronensaft (nicht in Essig) marinirt, ist er zarter als au naturel. Ich versuchte Beides, und kann daher entscheiden.

Um nachsten Tage,

ben 4 ten,

hatte ich den größten Theil desselben mit Schreiben zugebracht, und fand nur noch Zeit zu einem kurzen Spaziergang. Bisher immer an den Bergen umhergestiegen beschloß ich heute meine Richtung nach der so lieblich lockenden Thalebne zu nehmen, die sich unter Argeles ausbreitet. Mit Sonnenuntergang erst bei italiänischer Witzterung und schon rosenroth gefärbtem Himmel, machte ich mich auf den Weg. Je weiter ich ging, je abstechender wurde der ganze Charakter

der Gegend und aller Aussichten von dem, was ich in allen diesen Tagen betrachtet, denn die Ebne von Argeles hat einen bedeutenden Umfang, und erscheint nur durch die große Hohe der sie umgebenden Verge, von der Stadt aus gesehen, von geringer Breite.

Als ich ungefähr in ihrer Mitte angelangt war, gewährte die unendliche Frische der Wiesen, über die der Fußsteig hinführte, mit dem Amphistheater des nun von allen Seiten gleichmäßig weit zurücktretenden und nirgends unterbrochnen Vergkreises ein so lachendes Vild heimischer Auhe, daß ich mich nach den Agitationen der vergangenen Tage seinem wohlthätigen Einfluß mit wahrem Entzücken hingab. Freundlich grüßend gingen viele Landleute an mir vorüber ihren Wohnungen zu, denn es war heute Markttag in Argeles gezwesen, und lustig wirbelte der Rauch aus vielen Feueressen, unter denen man wahrscheinlich ihr Abendmahl bereitete. Ich beneidete in diesem Augenblick, wie es mir oft ergeht, die glücklichen

Besitzer dieser Hutten, ob ich gleich weiß, daß, wirklich an ihre Stelle gesetzt, ich mich dessen nicht lange erfreuen wurde — aber ist dieses Versmögen, mich momentan in das Gute jeder Lage hincinzudenken, vom König bis zum Bettler, nicht ein großes Geschenk des Schöpfers? denn es besähigt mich in gewisser Hinsicht, wenn auch nur mit der lebhasten Wahrheit der Einbildungsstraft, den Nahm von jeder Lebensmilch abzusschöpfen.

Vom Monde in seinem ersten Viertel und dem Abendstern begleitet, dem bald das ganze Heer des übrigen Firmaments folgte, trat ich meinen Rückweg an. Das Thal war mit Damsmerung und Nebel gefüllt, aber die obere Kreisslinie des Vergrandes zeichnete sich scharf, im Zwielicht doppelt höher scheinend, am klaren himmel ab, und durch die Nebel loderte hie und da ein dunkelrothes Fener an den fernen Abhängen flackernd auf. Gott von ganzem Herzen die Ehre gebend, froh und mit Dank erfüllt,

burchschritt ich rustig die Fluren, bis die erleuchsteten Fenster der Stadt mir wieder durch hohe Kastanienbäume entgegen blitzten, und nicht uns gern erreichte ich das gastliche Haus des Herrn Blondin, wo der zweite Theil meines Fsards und eine große zierlich gesteckte Lachsforelle mich mit Ungeduld erwarteten, oder ich sie, welches mit Vergunst der gütigen Leserin auf Eins hinsauskömmt. \*)

Ein sehr liebenswürdiger Sanskrit Belehrter sagte mir einmal, "ich sey der größte Lebenskunstzler, der ihm je vorgekommen wäre" — wahrzscheinlich, weil ich überall einen Genuß such und auch zu sinden weiß, keinem vorübergehe und keinem seinen relativen Werth abspreche. Er

<sup>\*)</sup> Wir fagen: es kömmt auf Eins hinaus, die Franzofen: cela revient au même. Ift bas nicht fehr charatteristisch? Es spricht nach meiner Unsicht bas Ideologische, immer in ben weiten Raum hinausstrebenbe der Deutschen, wie das Systematische, weit mehr Ubgeschlossene, auf den Ausgangspunkt Zurückkehrende der Franzosen auf naive Weise aus.

hatte ganz recht so weit, aber — er hat doch die Kehrseite nicht gesehen! Wenn es nicht gar zu lächerlich wäre, apropos d'une truite et d'un rôti d'Isard sentimental zu werden, ich konnte hier ein so trauriges Lied austimmen, daß es die Steine erbarmen würde.

Doch wozu? Die Welt liebt nicht zu bedauern, es sen denn mit Schadenfreude, und wenn sie es auch mit Liebe thate, was halfe es mir! Wer kennt mich? Du, mein anderes Ich, doch nur zur Halfte. Wer versteht mich? Gott allein, ich selbst aber nicht.

Den Sten.

Ich habe gestern, wie ich sehe, fast à la Lord Byron geschlossen, doch Du weißt: das sind Launen, und der Himmel weiß, welche verwirrte mich gestern anwandelte, ehe ich mich zu Tische setzte.

Gegen das Ende meines Diné's kam ein wunderschöner englischer Hühnerhund in meine Stube und näherte sich begehrlich der wohlbez setzten Tasel. Miß Mary, das Hausmädchen die ihm folgte, erklärte mir, daß er einem neben mir logirenden, während meiner Abwesenheit angelangten Engländer gehöre. Nach der Manier Zadig's entdeckte ich bald, daß sein Herr ein

großer Geighals fenn muffe, benn bas Thier war außerst mager und hatte ein fehr schäbiges Sals= band. Gin noch fichereres Anzeichen folgte. Denn nachdem ich ihm meinen halben Braten über= lassen, den er gierig verschlang, fraß er auch noch ein Brod von der Art, die man hier un pistolet nennt, bis auf die lette Krume auf. Er schien sogar jett seinen Beighunger noch nicht im Beringften gestillt zu haben, als er seinen Berrn in der Nebenstube angstlich pfeifen borte. Da gab er mir ein schones Beisviel! Treue und Behorsam siegten über den Egoismus (heutzutage wohl nur noch bei Hunden moglich), und aller weitern, absichtlich als philosophisches Experiment, ihm von mir gereichten Berführung tugendhaft widerstehend, entfloh er eilig ber Sunde - immer das beste, ja oft das einzige Mittel sie zu besiegen.

Wenn die Hunde nicht selig werden, dachte ich mit Bewunderung, so ist der liebe Gott wirklich etwas ungerecht. Sie haben vielleicht ihren besondern Himmel von Braten und Butter, wie die Mohamedaner von schönen Mädchen und dergleichen. Jedem, was ihm schmeckt, und der Geschmack ist verschieden im Himmel wie auf Erden.

Nachdem ich sehr gut geschlasen, bemerkte ich am Morgen, daß mir die gestrige Promenade im Thal eine sehr große Begierde gegeben habe, es noch vollständiger zu untersuchen, ehe ich die Gegend ganz verließe. Ich widmete daher den heutigen Tag seiner entgegengesetzten Bergseite, die mir noch fremd war, bei welcher Gelegenz heit ich zugleich noch mehrere schön gelegene Schlösser besichtigen konnte, die zum Verkauf stehen.

Das Wetter war nicht nur fortwährend schön, sondern die Hitze sogar drückend wie im August. Auch begegnete ich, als ich die Gave, welche ihre Brücke abgerissen, a gué passirte, am Wasser zweien Schmetterlingen, und gleich dars auf einem italianischen Sypssigurenhandler, der im Schatten eines Eichwäldchens mit ausges

zognem Rocke Mittagsruhe hielt. Er hatte sein großes Bret mit den viclen weißen und bunten Figuren neben sich in den Rasen gestellt. Ich wurde dieser kleinen Leute zuerst ansichtig und erschrak sast davor — so natürlich glichen sie einer Elsengruppe, die hier im Verborgnen taselte, oder sonst ein geheimnisvolles Fest seierte.

Es war wirklich ein allerliebster Anblick, und ich hütete mich wohl, den Schläfer zu wecken, damit er mir nicht den Traum verscheuche. Nun eraminirte ich die Figürchen mit Muße, und welche sonderbare Gesellschaft fand ich da versammelt! Venus und die Jungfrau Maria, Rossini und ein grüner Papagai, unser Herr Christus am Kreuze und der sterbende Fechter, Seine Heiligkeit Papst Pius der Siebente und der Vusse Lablache. Umgeben waren diese Hauptspersonen von mehreren Thieren, und sämmtlichen grotesk demalten Carrifaturen der italiänischen Comödie. Die Letzteren hätte ich gern gekauft, wenn ich sie sortzubringen gewußt, doch um dem

Eigenthümer, der in einen Zauberschlaf versunken schien, die gehabte Freude wenigstens in etwas zu vergelten, legte ich, gleich einem Heiligensschein, ein Fünffrankenstück auf des Papstescheiliges Haupt, und ritt, ohne Zweisel von ihm gesegnet, langsam weiter.

Ich wurde mich wiederholen, wenn ich Dir beschreiben wollte, welche neue Schätze der Reichsthum der Gegend mir auch heute wieder aufsschloß. Nur im Gebürge wird es begreisslich, wie die geringste Ortsveränderung, eine bloße Wendung oft, als ware Magie im Spiele, Dich in eine ganz andere Welt versetzen kann.

Als merkwürdig fiel es mir dagegen auf, daß in diesem, alle landschaftlichen Schönheiten ersschöpfenden Aufenthalt, der Sinn der Menschen dem Aesthetischen gänzlich verschlossen scheint, und so gutartig sie sind, sie doch durchaus der Nutzen allein anzieht und bewegt. Ja, wäre die Naturnicht so unverwüstlich reich, sie würden sie mühssam verderben, und es ist für das Interesse der

Landschaft (ich meine diesmal weder die Märkische noch die Schlesische noch die General Landschaft) ein wahres Glück, daß die Obstbäume, Kastanien, Nußbäume und Eichen ihrer Früchte wegen gespslegt und intact gelassen werden, sonst wäre es um eine Hauptschönheit der Phrenäen geschehen, denn alle andern Väume ohne Ausnahme werden auf das Grausamste jährlich belaubt und verunstaltet.

Man ist in Frankreich auf dem Lande sehr freigebig mit dem Namen: Schloß. Fast jedes Landhäuschen wird ein château, und jede Bauernshütte la maison d'un particulier getaust. Die Schlösser jedoch, welche ich heute besah, konnten hinsichtlich ihres Umfangs zur Noth dafür passsiren, aber von ihrem Innern und der äußern Erscheinung ihrer Herrschaften würden sich meine Landsleute schwerlich eine Vorstellung machen konnen. Deutsch gesagt: es waren vollkommene Schweinställe, und die Bewohner, von Schmutzsstrotzend, im gräßlichsten Neglige, dem Aussehen ihrer Paläste ganz analog.

Auf den Dielen der Studen wäre, mit einiger Eultur, gewiß Grassaamen besser aufgegangen als auf einem Potsdamer Boulingrin; kein Plassond war zu sinden, der etwas mehr als mit Spinnengeweben versehene, schwarz geräncherte Balken gezeigt hätte; Meubles, wie sie nur ein Bettler duldet; Hühner, Tauben, ja Schweine und Ferkel, welche die Zimmer in friedlicher Einstracht mit der Familie benutzten; neben der Hausthür der allgemeine . . . . unter freiem Himmel — nein, es ging wirklich über alle Beschreibung!

Dabei war auch nicht eine entfernte Spur von Comfort zu entdecken, keine Anstalt, das Paradies rund umher bequemer zu genießen, keine Laube, kein Baum mit einer Bank, und, den Gemüsegarten nebst dem verger ausgenoms men, auch nicht das kleinste Plätzchen, das nur ahnen ließe, den Besitzern sen je ein Gedanke von verseinertem Lebensgenuß durch den Kopf gegangen. Und das sind nicht etwa Bauern oder Berarmte. D nein, fehr reputirliche und acbildete Leute, mit allen Formen guter Gefellschaft, Leute mit oft mehr als hunderttausend Franken Vermögen, die, wenn Du sie in Paris, oder bei einer soirée des Herrn Sous : Prafckten antrafst, Dir vielleicht selbst an Eleganz nicht nachstehen wurden — aber in ihr taudis zurückgekehrt leben fie so, werden sie Cyniker und Dunger ihrer Kelber dans toute la force du terme, furz Mens schen, die nicht nur in asthetischer Hinsicht, sondern selbst in dem, was wir als unumgänglich anståndig, ja rechtlich ansehen, weit unter unsern nur irgend ihr spärliches Auskommen habenden Bauern stehen. Welcher Unterschied zeigt sich aber vollends hier zwischen Englandern und Kransofen! Tag und Nacht stehen sich nicht ferner. Was wurde aus diesem Thale von Argeles gemacht werden, wenn es in England lage! Es wurde die Traume der kuhnsten Dichter überflugeln, as far as improvement goes.

Nichts konnte possicrlicher senn, als die Art,

wie biese Berren, mich in ihren Schlöffern berumführend, selbst die Beschreibung und Apologie bavon übernahmen. "Voilà, Monsieur, sagte ber Cine, une belle enfilade de pièces au premier, mais prenez garde de ne pas avancer jusqu' à la fenêtre . . . . ces planches là ne sont pas tout à fait solides." In der That war das halbe Appartement nur mit ungehobelten Bretern belegt, die lose auf den Balken balancirten, und überall die Aussicht in das darunter befindliche rez de chaussée croffneten. "Ceci, Monsieur, fuhr er fort, serverait à une salle de bal." Der Rauch hatte die kahlen Bande schwarz gefarbt, und in der Mitte lag ein Saufen Maisstroh, auf dem sich, en attendant le bal, drei Ferkel mit ibrer Frau Mutter umbersielten. "Remarquez, Monsieur, hieß cô ferner, la commodité de cette salle à manger. Vous voyez la cave et le gardemanger sont tout à côté! Das vers schoffene Papier hing wie Lappen von den Banben, und auf dem Estische stand ein Waschfaß

mit schmutzigem Wasser gefüllt, in dem einige nichts weniger als appetitliche Tücher schwams men; im gardemanger aber nisteten einige Hühs ner, und nach dem Geruch zu urtheilen, hatte ich keineswegs Lust den Keller zu untersuchen. "N'est ce pas, Monsieur, frug der Hausherr, c'est un bel établissement?"

"Monsieur, c'est magnifique, crwiederte ich, mais un peu négligé cependant, il me semble."

"Ah, que voulez vous! Nous ne l'habitons guères, et c'est bien aussi l'unique raison, qui nous le fait vendre. Vous sentez bien, que ce n'est pas là le moment pour y faire de grandes dépenses."

Es ist aber kein Wort davon wahr, und seit zwanzig Jahren hat, wie ich höre, der Mann nirgends anders gewohnt.

Das Schönste hatte ich bis zuletzt aufbes wahrt, die Ruine von Beauceur, eines alten festen Schlosses, einer Linie der Rohan zugehörig, welche ehemals die Suzerainität über diese ganze

Gegend unter bem Titel bes Marquifats du Lavedan ausübten. Diese herrlich gelegenen Ueberreste alter Zeit, die einen frei stehenden Felsen bedecken, welcher sich am Auß der höhern Bergkette über ber Gave erhebt, find erft voriges Jahr für ein Spottgeld an einen Bauer verkauft worden, der bereits mehrere Portale, Pfeiler und andere Steinverzierungen davon losgeriffen und en détail verhandelt hat. Demungeachtet bleibt cs noch eine der schönsten und weitlauftigften Ruinen dieser Art in Frankreich mit einer beaaubernden Aussicht, und der reichsten Vaumumgebung in der Nahe. Ich werde nahere Erkundigungen barüber einziehen, und habe große Luft den Bauer abzulbsen, um dem Lande eine seiner größten Schönheiten zu retten, und mir vielleicht fur die Zukunft einen Genuß zu bereiten, deffen Umfang ich jetzt noch gar nicht zu beurtheilen vermag. Ich kann es kaum erwarten, bier irgend, wo in diesem Geburge Posto zu fassen, denn das Eigenthum attachirt doppelt, und ich wunsche mir

das Andenken an den Erdstrich, in dem ich so suße Tage verlebt, so anziehend als möglich zu erhalten. Es ist nur der embarras de riehesses in dieser Hinsicht, der mir die Wahl erschwert.

Pauben 9ten

Eine heftige Migraine und drei Tage Regen haben mir Zeit zum Ausruhen und zum Schreiben gegeben. Heute früh erst entschloß ich mich meinen Stab weiter zu setzen. Wahrlich, in diesem Lande zu reisen ist eine unendliche Wonne! Welche Tour man auch einschlage, man wird immer die köstlichste Spaziersahrt finden, immer etwas Neues, Unerwartetes sehen. Ein Tag enthält die Erinsnerungen eines Monats, und oft überrasche ich mich unterwegs auf minutenlangen lauten Selbstzgesprächen, die mir die Freude meines Herzens auspreßt.

Ich verließ Argeles bei warmer, aber noch etwas bedeckter Witterung um 9 Uhr fruh. Nach einer halben Stunde bemerkte ich eine Muine, den Thurm von Vidalos genannt, die ich bei meiner Herkunft von Lourdes aus zwar gesehen, aber nicht berücksichtigt hatte. Man barf aber hier nichts übersehen. Jetzt bestieg ich den isolirten Hügel, auf dem sie liegt, und ward von einer Aussicht überrascht, welche selbst die von Beauceur und Remiremont noch übertraf. Der auf der Spite stehende Thurm ift aus der Romerzeit und so fest, daß selbst die Versuche ihn gewaltsam einzureißen, um die Steine weiter zu gebrauchen, wovon man die Spuren vielfach bemerkt, groß: tentheils gescheitert sind. Ein Weingarten nimmt bie eine Seite bes Hugels ein, die übrigen find mit hoben Rastanien = und Nußbaumen bedeckt. Die Lage ist herrlich, doch die Ruine, im Bergleich mit Beauceur, nur unbedeutend.

Da ich Dir früher den Weg zwischen Lourdes und Argeles beschrieben, so übergehe ich ihn heute mit Stillschweigen. Mir selbst jedoch schmälerte die Bekanntschaft damit keineswegs den Genuß, nur daß er anderer Art war. Weniger Ueberzraschung, aber desto mehr Approfondirung des Einzelnen, qui fait durer le plaisir.

Nachdem man Lourdes passirt hat, bietet sich auf der Hohe hinter der Stadt wieder einer jener Puncte bar, von denen man sich nicht losreißen kann. Das festungsartige Castell von Lourdes steht hier ganz frei vor Dir im Mittelgrund; im Halbkreise reiht sich zum lettenmal das erhabene Amphitheater des hohen Geburges um Dich ber, und rechts wie links blickst Du in zwei weithin sich dehnende Thåler mit lachenden Aluren. In das zur Rechten, welches nach Pau führt, steigst Du nun hinab, und betrittst bei einer reizend gelegenen Villa eine vollig neue Natur. Du befindest Dich in einem Wiesenthal, wo die Gave. jetzt kein reißender Waldbach mehr, sondern ein bedeutender Aluf von schöner stahlgruner Karbe, in geregeltem Bette ruhig dahin stromt. Auf

beiben Seiten begrenzt ihn ein geschlossener Eichen: wald, der einige Stunden lang andauert. Auf der einen bedeckt er eine Hügelreihe, wo ihn zuweilen Diehweiden und Wiesen unterbrechen; auf ber andern steigt er gegen 600 Jug boch terraffens formig an einer hoben Bergkette binauf, beren Formen jedoch immer gerundeter und sanfter wer: ben, nicht mehr so schroff gezackte Linien wie im Innern des Geburges bilden. Das Karbenspiel dieser Verge über dem Walde war einzig! Der hochste, ich weiß nicht, mit welchem Gesträuch bedeckt, erschien gang dunkelroth, ein anderer schwarzblau, ein dritter gelb von Ginfter, ein vierter vom saftigsten Hellgrun mit weibenden Hecrden bis an seinen Gipfel bedeckt. Wohnungen zeigten fich hier lange Zeit gar nicht; nichts storte diese herrliche Einsamkeit, als etwa ein Reiter, den man auf einer der Waldterraffen von fern durch die Baume bald hervorkommen, bald wieder verschwinden sah, oder einige Maulthiere. die mit ihren, in die braune Cape de Béarn que

wickelten Kubrern, auf ber Strafe langfam bor: beizogen. Endlich erreicht man bas alterthumliche St. Pé, hinter bem fich die Straffe jahling nach Pau wendet. Die Pyrenaenkette, in gerader Richtung fortlaufend, entzieht sich nach und nach dem Auge, der Wald hort auf, und reich bebaute Coteaux schließen von nun an rechts und links die Gave und den Weg ein. Der Blick nach vorn wird immer freier, und an dem sich zwischen einzeln zerstreuten Sügeln tiefer senkenden Simmel wird man gewahr, daß man sich wieder der Ebne nabert. Dieser Anblick überraschte mich heute mit einem sußen Gefühle, ahnlich vielleicht ben Empfindungen, die das Berg des aus den Sturmen des Lebens zurückfehrenden Erdwallers bewegen, wenn ihm am Ende des rauhen Pfades der friedliche Heerd seines Hauses wieder zu sanfter Ruhe winkt. Und doch — nach ihrem furzen Genuß, verlangt er von Neuem hinaus denn das Leben will Abwechslung.

Ein altes, jetzt halb verfallenes, einst prachtis

ges Kloster mit einer pittoresken Brücke, einer schlechten Statue der heiligen Jungfrau und einer Kirchenfagade aus polirtem Marmor, ist gewissermaßen die letzte Station des Gebürges. Zu dem hier befindlichen Calvarienberge, dessen Götze sonst wahrscheinlich Wunder that, wird noch jährlich am Tage de notre Dame gewallfahrtet. Ein paar hundert Schritte weiter liegt das Städtchen Estelle. Ich machte hier Mittag für meine gute Stute, die heute einen langen Weg zurücklegen mußte, und kauste einen Kosenkranz im Kloster, der sehr artig aus den Früchten einer hiesigen Strauchart gearbeitet ist.

Im Gasthof hatte ich wieder das Bergnügen einen reitenden Commis voyageur anzutreffen, bessen Gleichen mir in den Phrenäen, wo es nur Naturschönheiten und wenig zu schachern gibt, ganz abhanden gekommen war. Wir unterhielten uns von der Cholera, die bereits bis in die Nähe von Pan avancirt ist, und es war mir merkwürztig, hier wieder dem ewig wiederkehrenden, und

wie es scheint nicht auszurottenden Wahnstinn supponirter Vergiftung zu begegnen. Ich äußerte nämlich, daß nach dem, was ich von der Cholera geschen, ich mir ihren Grund nicht anders vorsstellen könne, als daß Lustwirdel mit ihrem Giste geschwängert seyn müßten, die sich bald da bald dorthin richteten, und wo sie hinträsen den Tod brächten.

"Eh bien! unterbrach mich der Commis, und sah mich dazu halb listig halb vertraulich an, ditez moi la verité, croyez vous, que ce soit la providence, ou des scélérats parmi les hommes, qui empoisonnent ces colonnes d'air, dont vous parlez?"

Ich glaubte erst, dies solle ein Scherz seyn, aber nein, es war sein vollkommenster Ernst. Ich sagte nun, so weit hatten es die Menschen noch nicht gebracht, Gewitter, Erdbeben und die Pest hätte sich der liebe Gott noch allein vorbeshalten. "Ah, que voulez vous, rief er, on a bien empoisonné des fruits, des sleurs et

des lettres, pourquoi n'empoisonnerait on pas aussi l'atmosphère?"

Ich war au bout de mon latin.

Die Straße von Estelle nach Pau, auf der mir wieder die Sonne schien, ist reich mit Dorfern und Marktflecken besetzt, deren Bauart etwas sehr Driginelles hat, und dabei von weit saubere= rem Ansehen, weder so vernachläßigt, noch außer Reparatur, wie es im übrigen Frankreich gewohnlich der Kall ist. Einige Häuser sind, nach der Mode von Tarbes, zierlich aus runden Flußkieseln aufgeführt, andere auf eine besondere Weise abwechselnd rauh und glatt betüncht, mehrere sogar bemalt. Unter den letsteren bemerkte ich auf einer hohen und breiten weißen Feueresse eine colossale bunte Rate abconterfeit, die eine schwarze Maus fing, das Ganze von einem Rahmen hochst curioser Arabesken eingeschlossen. Die Kate war in einem so ågnytischen, sphynxartigen Styl gehalten, sah so ungemein majestätisch aus, und die schwarze Mans so hieroglyphengleich, daß mir dieser Con-Semilaffo, Ill. 11

trast mit der sonstigen Schülerhaftigkeit des Gans zen äußerst possierlich vorkam. Ich erinnere mich nur noch einer naiven Darstellung dieser Art, die einen gleich komischen Effect auf mich machte; sie befand sich auf einer sächsischen Schenke, und stellte den seligen Kaiser Alexander mit Kohle gezeichnet dar, wie er den ehrlichen Friedrich August umarmte.

In dieser Gegend sah ich auch zuerst wieder, seit ich Paris verlassen, etwas, was man wirklich, ohne sich ein Gewissen daraus zu machen, Schloßt und Park nennen konnte und das dem Wohnsitz eines vornehmen Herrn glich. Es war ein großes Quarrée, auf den Vorsprung einer Anhöhe erbaut, mit weitläuftigen Gärten umgeben, und an einen Sichwald gelehnt. Vor sich hatte es eine der lachendsten Ebnen der Erde, von mehreren Hügelzreihen anmuthig durchschnitten, und von zwei Armen eines rasch fließenden Stromes erfrischt, in der Entsernung weniger Stunden aber den ganzen Horizont von Ost bis West durch die

Kette der Pyrenåen gedeckt. Man muß gestehen, alles dies ist im größten Genre. Ein Herr Forscades aus Paris ist, glaube ich, der Besitzer dieses Schlosses, wahrscheinlich zur heutigen Arisstokratie gehörig, also ein Entrepreneur, ein agent de change, oder gar ein Banquier.

Die Nacht übereilte mich, und als ich bei Mondschein Pau erreichte, hatte sich über das Schloß Heinrichs des Vierten ein schwarzes Wolftengebürge aufgethürmt, welches in Höhe und Form die eben verlassenen Pyrenden so täuschend nachahmte, daß ich, ohne die seste Ueberzeugung sie hinter mir gelassen zu haben, darauf geschworen hätte, ich befände mich wieder an ihrem Fuße. Du weißt, ich hege den Aberglauben, die Natur belohne zuweilen meine große Liebe für sie durch ganz außerordentliche Schauspiele. Ein solches war dies — ein vollkommenes Spiegelbild, eine in der Luft abgedrückte sata morgana des gegensüber liegenden Gebürges, so scharf und rein gegen den hellblauen Himmel abgegrenzt, so voll und

förperlich, daß ich zuletzt dennoch irre ward, und mir einbildete, es musse ein Arm des Gebürges sich seitwärts Pan erstrecken, denn Wolken konnten dies nicht seyn. Ich bedurfte in der That der Versicherung des Gegentheils von Seiten einiger Vorübergehenden, die ich befragte, um mich des sinitiv von der Veschaffenheit der Sache zu überzeugen, und nun erst konnte ich mich ganz ungesstört dem mir so eigenen Vergnügen hingeben, das eine bewußte Täuschung gewährt.

## Den 10 ten,

Die Gegend um Pau, welche gestern im tiesen Grunde Wiesennebel deckte, und der Mond übersdieß nicht hinlånglich erleuchten konnte, überraschte mich am heutigen Morgen doppelt. Ich hatte geglaubt in einer ebenen Fläche zu senn, nachdem ich den Frrthum des Wolkengebürges erkannt, und sah nun zwei dis drei der geschmücktesten Hügelreihen mit einem paradiesischen Thale vor mir, über das die Gave und Lousse, hier eine Art von Delta bildend, ihr Netz von hundert Silbersstreisen ausbreiten. Hügel und Thal sind dicht mit Schlössern, Villen, Cottages und Gärten wie

besåt, und ein großer Theil derselben wird von Fremden bewohnt. Man zählt jetzt 800 Spanier und 300 Engländer in Pau, die hier ihren Winter zubringen. Ich bin im hötel de France abgestiegen, dicht an der promenade royale, wo man unter Platanen und einigen ehrwürdigen, noch zur Zeit Heinrichs des Vierten gepflanzten Ulmen, diese herrliche Aussicht in ihrem vollen Glanze genießt.

Da ich Dich aber fortwährend mit Natursschilderungen sättige, so nimm nun noch als Dessert mit einer französischen fürlieb, die mir eben in die Hände fällt. Sie handelt von demsselben Wege, den ich eben zurückgelegt, und der Anfang lautet folgendermaßen in treuer Ueberssetzung:

"Pau verlassend traversirt man die Lousse. Die Gave und ihre tausend Windungen erfreuen die Imagination. Bei Bessüng formirt dieselbe eine Gabel und hundert Krümmungen in die Ferne. In Mirepoix neue Spiele des Flusses!

Man passirt Lestelles angenehmes, elegantes und lebendiges Dorf. Daneben blickt die Kirche von Betharam, ein Wallfahrtsort, durch Gebüsche von einem dunklen Grün. Man ist in den Pyrenåen!"

Ich benke wir lassen den Autor dort. Wenigsstens kann man diesem Reisebeschreiber keine Ueberstreibung vorwerfen, wohl aber hier mit Nodier ausrusen: Description, que me veux tu?

Meinem Hotel gegenüber befindet sich ein großes Cassé, in dem, wie in den Gasthösen, keine Månner, sondern Mådchen Marqueurs und Kellner sind. Hier begegnete mir gestern Abend etwas Tragikomisches, was sehr von der höslichen Bereitwilligkeit abstach, die ich bisher hier gestunden habe. Ich war noch spåt herübergekommen, um die Zeitungen zu lesen, und hatte, als ich damit fertig war, und alle übrigen Gäste schon weggegangen fand, mit dem jungen Sohn des Hauses eine Partie Billard begonnen. Plötzlich kömmt seine Mutter, eine horrible alte Megåre,

in den Saal gestürzt, springt mit Wuth auf das Villard zu, reißt sämmtliche Bälle weg und ruft, ihrem Sohn mit dem Queue drohend, erboßt aus: "Ce n'est pas convenable de jouer au billard, pour un polisson, comme vous l'êtes, quand il a déja sonné minuit. Va-te coucher tout à l'heure, mauvais garnement, ou . . . und damit löschte sie, ohne auf mich die geringste Rücksicht zu nehmen, die Lichter aus und überließ mir im Finstern, so gut ich konnte, den Ausgang zu suchen.

Man wurde sehr Unrecht thun, eine solche, mehr als deutsche Grobheit den hiesigen Sitten zuzuschreiben, denn eine Ausnahme macht keine Regel. Es beweist höchstens, daß man nicht gern des Nachts hier lange aufbleibt und es Xanztippen in Pau gibt wie zu Athen.

Mein erster Gang war, comme de raison, nach dem Schlosse Heinrichs des Vierten, der alten Residenz der Grafen von Foix und der Könige von Navarra. Das Schloß, ganz unregelmäßig,

fo zu sagen aus vielen verschiedenen Baufern und Thurmen nach und nach zusammengesetzt, hat sich gulett in ber Korm eines großen Dreiecks gestaltet. Es ift für eine konigliche Residenz nur von mitz telmäßigem Umfang und mehrfach verstümmelt, bietet aber bennoch ein hochst anziehendes auch in vieler Hinsicht noch treues Bild vergangener Zeiten bar. Was gleich zuerst ben Blick auf sicht, ist der Donjon, von Gaston Phos bus Grafen von Foir erbaut, mit 11 Jug bicken Mauern, und nur wenigen, theils zu Gefange niffen, theils zu dem Aufenthalt des Grafen felbst in Rriegszeiten dienenden Gemachern, die eine traurige Wohnung gewesen senn muffen. Gine sehr enge Wendeltreppe ist das einzige Communis cationsmittel im Junern des Thurms. Sie führt bis auf die Plateforme, die einst eine vortreffliche Warte zum Erspähen der Feinde abgegeben haben muß, und jest bas vollständigste Panorama der Gegend um Pau, fast bis Bayonne bin, entfaltet.

Mus dem Donjon tritt man durch ein weites

gewolbtes Thor in den dreieckigen Sof der Burg, beffen Unblick bochst auffallend ift. Dier wird keine Spur von irgend einer Symmetrie fichtbar. Nur der innere Bedarf scheint für Kenster und Thuren entschieden zu haben, die bald da, bald dort ans gebracht, bald hoch, bald niedrig, bald groß oder klein, breit oder schmal, aber überall reich und mit großer Kunst und Sorgfalt verziert sind. Man sieht halb versteckte Dachfenster, deren eles gante Giebel nichts besto weniger mit einer Profusion von vortrefflich gearbeiteten Zierrathen, Lowen und Widderkopfen geschmückt erscheinen. Un andern Orten bemerkt man Gruppen von Medaillons, die Portraits und die Chiffern der alten Kursten von Bearn darstellen. Rein Winkel ift vernachlässigt, Alles mit gleicher Liebe und Treue behandelt und vollendet. Aber auch hier ift die vermaledeite Werkeltagspfuscherei unserer Zeit dazwischen gekommen, und hat auf ihre kleinliche Beise zerstört und verballhornt, die Steinfreuze aus den Kenstern gerissen, und moderne, mit weißer Delfarbe bepinselte Holzrahmen hineingesetzt, oder sie mit grasgrünen Jalousien versehen. Um mir nicht die Illusion zu verderben, stellte ich mir vor, daß der Hospnarr des Grafen von Foix dort wohne; es war aber der Commandant.

Um Eingang der großen Haupttreppe, welche in die koniglichen Zimmer führte, steht in einem Bestibule eine vortreffliche Statue Beinrichs des Bierten, Die einzige, welche mahrend seines Lebens gemacht worden ift, und in Sinsicht auf Ausdruck ber Zuge und charafteristische Saltung, meines Erachtens, alle Abbildungen, die ich bis jetzt von diesem Könige gesehen, weit übertrifft. Ich hatte mich von ihrer vollständigen Alehnlichkeit über= zeugt, denn jene Bilder haben durchgångig etwas Carricaturartiges und eigentlich Lebloses, wie es auch mit den meisten Portraits Friedrichs des Großen der Kall ist; die Zuge dieser Statue aber haben vollkommenes Leben und zugleich dasjenige Eigenthumliche, was die ungemeine Popularität Beinrichs des Vierten auf den ersten Blick erklart;

benn man fühlt sich von dieser joviglen und zugleich gravitätischen Vonhomie selbst im Steine schon unwillkurlich angezogen. Sie imponirt nicht wie Napoleon und Friedrich, aber sie cape tivirt. Man wurde durch's Feuer fur einen solchen Mann laufen und hat ihn von Berzen lieb. Dieß ist vielleicht eine der schönsten Gottesgaben, da sie glucklich macht und Gluck verbreitet. Sind Talente damit verbunden, und Gelegenheit vorhanden (denn ohne diese kann Alexander ein Haarfrauster und Cafar ein Zollbereiter bleiben), so wird immer ein großer Mann daraus hervorgeben. Die Statue ist nur provisorisch bier aufgestellt, wie ich hore, und schon mehrmals die Rede davon gewesen, sie in irgend ein Museum zu versetzen. Man darf hoffen, daß der jetige Konig der Frangosen mit seinem regen Sinn für Frankreichs Allterthumer dieß nicht zulaffen wird, denn wo konnte ein zweckmäßigerer Plat für ihn gefunden werden! Siebei muß ich eines hubschen Zuges der hiefigen Burger erwähnen. Bur Zeit Ludwigs des Vierzehnten baten sie bereits um Erslaubniß, auf einem ihrer diffentlichen Plätze die Statue Heinrichs des Vierten aufstellen zu dürsfen. Der hochmuthige König schiefte ihnen die seinige. Sie mußten gehorchen, schrieben aber auf das Piedestal, wie man es noch liest: Celuici est le petit sils de notre bon Henri. Findest Du das nicht vortrefflich?

Die Treppe ist in ihren Ruinen noch immer ein würdiges Denkmal jener Spoche der Kunst, des Fleißes und solider Pracht. Die Mannigs saltigkeit der mit unsäglicher Arbeit in Stein ges meißelten Caissons der Decke, zum Theil von sich wiederholenden, zum Theil abwechselnden Mustern, waren früher bunt und vergoldet. An einigen Stellen bilden die Chiffern Heinrichs und Marsgueritens gefällige Guirlanden, und die Medaillons enthalten interessante Portraits. Unter diesen zog mich besonders das geistreiche, offene Gesicht der Jeanne d'Albret, Mutter Heinrichs des Vierten, an, eine Philosophin ihrer Zeit, die bekanntlich der

Meformation feurig ergeben war, und als man sie auf dem Todbette bekehren wollte, die kluge Autwort gab: ich kann unmöglich zu einer Religion übersgehen, nach deren Lehren ich glauben müßte, daß meine Mutter und mein Vater ewig verdammt sind.

Die Handhaben der Treppe, welche an den Wänden fortlaufen, und gleich allem Uebrigen aus Stein sind, haben die Form künstlich gewundener Taue, was einen artigen Effekt macht. Leider sind sie an vielen Orten zerschlagen. Aus einem kleinen Vorplatz tritt man in die salle des gardes, eine Piece von bedeutendem Umfang mit den zwei obligirten haushohen Kaminen an beiden Enden und einer noch wohl erhaltenen Charpente an der Decke, die freilich durchsichtig ist, weil sie in dem Raum darüber keine Dielen hat. Alls wir durch den Saal schritten, bemerkte ich mit Mißfallen auch hier neue Fenster und mir gegenzüber neben dem Kamin eine moderne Thüre, aber ich siel fast vor Schrecken meinem Lohnbedienten

in die Arme, als der Castellan sie offnete und sich meinen Blicken eine mit blauem Papier tapezirte, mit Mahagoni-Menbeln und Stutzuhr vergierte chambre garnie darbot, in deren Mitte im Geschmack ber Betten, welche nach dem Bebagen der Pariser galanten Damen sind, die Wiege Seinrichs des Vierten (bekanntlich) eine Schildkrotenschale) unter einem lacherlichen Gestelle von holzernen, vergoldeten Lanzen, Lappen und Franzen, im allernichtswürdigsten Trodelbus bengeschmack, aufgestellt war. Der ganze übrige Theil des Schlosses, horribile dictu! ift auf dieselbe Weise im Junern geschändet worden, und hier sieht man, wie die besten Intensionen ber Souvergine jum größten Schaben ausschlagen, wenn biese nicht, wie z. B. Napoleon, Alles mit eigenen Augen sehen. Das Schloß von Navarra hatte seit der Revolution einige zwanzig Jahre lang bald als Raserne, bald als Magazin, ich glaube auch als Hospital gedient, und war dabei im Detail zwar unverantwortlich vernachlässigt und

verheert worden, im Ganzen jedoch immer noch das alte geblieben. Ludwig der Achtzehnte, voll Chrfurcht für seinen großen Ahnherrn, befahl von Paris aus, es augenblicklich raumen und vollig wieder in Stand setzen zu laffen, wozu die nos thigen Fonds angewiesen wurden. Auch war er es, der die erwähnte Statue, die sich früher in der Sammlung des petits Augustins befand, berschickte. Was geschah? Ein Bandale von Architekten, ben Beinrichs bes Bierten Geift ") billig jeden Morgen mit ein paar Ohrfeigen wecken follte, erhielt den Auftrag, des Konigs Befehl auszuführen. Er glaubte wahrscheinlich hande werksmäßig, daß er nichts Befferes thun konne, als das Schloß du bon Henri seinem eigenen Stadtlogis so ahnlich als moglich zu machen. Co ging er benn ans Werk. Die steinernen Kenstereinfassungen, die alten kostbaren Sculvtu-

<sup>\*)</sup> Es ist abermals harakteristisch, daß wir den wiederkeh= renden Todten einen Geist, die Franzosen einen Schatten nennen.

ren, Malereien, Boiserien, der ganze dis in das Kleinste sich verbreitende Schmuck jenes kunstzeichen Zeitalters ward mühsam zerstört und verznichtet, die bunten und vergoldeten Holzplasouds verklebt und bekleistert, die Wände papiert, kurz, alltägliche Gasthausstuben aus den Gemächern des Königs gemacht. Zu spät beklagte sich die Stadt wegen dieser Barbarei in Paris. Der König ließ zwar sogleich alle weitern Berheerungen siese zwar sogleich alle weitern Berheerungen siesen, aber das Uebel war einmal geschehen, nur die Treppe, die salle des gardes und die kahlen Wände der Schlasstube der Königin, in welcher Heinrich der Bierte geboren ward, sind noch gerettet worden!

Es ist in der That sehr schade, daß Frankreich im Allgemeinen so übel mit seinen historischen Denkmälern umgegangen ist, es würde sonst
selbst England, das die seinigen seit Jahrhunderten so sorgsam bewahrt, darin gleich kommen,
wo nicht es übertreffen. Eine Aussicht wie die
vom großen Balkon des Schlosses besitzen gewiß

wenig Residenzen, und in dieser Hinsicht hat ber kleine Konig von Navarra einen bedeutenden Vorzug vor dem großen Konig Frankreichs achabt. Wenn der Tenfel Lust hatte, Jemanden die Welt anzubieten, dieß ware einer der Flecke, wo die Verführung am starksten wirken wurde. Doch erscheint ihre Pracht im Parke noch gesteigert, weil bort bas Schloß selbst mit in sie aufgenommen wird. Diefer Park, berfelbe, in dem sonft Beinrich der Vierte zu jagen pflegte, dient jetzt zu öffentlichen Promenaden, die auf einem Sugelrucken unter alten Buchen langs dem Thal von Jurancon hinführen. Es ist keine Uebertreibung, wenn ich Dir sage, daß man fich von dem unnachahmlichen Naturgemalde, das sich hier in seiner ganzen Fulle entfaltet, wie geblendet fühlt. Genugend zu beschreiben ift es nicht.

Und hiermit, theure Lucie, schließt die Kunde von den Pyrenden. Den nächsten Brief erhältst Du vielleicht von den Pyras miden. Doch wie die Orte auch den Nasmen wechseln, in jedem Welttheil bleib ich treu der Deine.

herrmann.

## Breizehnter Brief.

## An den herrn Grafen v. f....

Tarbes, den 15ten November 1834.

Verehrtester Freund und Sippologistos!

Obgleich Sie mir, geneigter Gönner, auf meinen letzten langen Brief, mit dem ich Ihnen das mir gütigst mitgetheilte Schreiben des Herzogs von A... dankbar zurücksandte, nicht geantwortet haben, — so will ich dennoch Uebles mit Gutem vergelten, und Ihnen jetzt eine Nachricht zukoms

men laffen, die, wie ich mir schmeichle, Ihnen Vergnügen machen wird.

Ich hatte gehört, daß in der Nähe von Pau eine Station königlicher Hengste sich befinde, und dieses Etablissement mit vieler Sorgsalt eingesrichtet sen und erhalten werde. Obgleich ich nun selbst wenig von der Pferdezucht verstehe, so hat doch Ihr vortressliches Werk über diesen Gegensstand, dem an Scharssinn, Klarheit und würdevoller Volemik gewiß kein anderes in diesem Fache gleich kömmt, mir die Liebhaberei eines Dilettanten dafür gegeben, und ich beschloß daher, den letzten Tag meines kurzen Ausenthalts in Pau zu einem Besuche des Gestüthoses zu benutzen.

Nun muß ich Ihnen noch in Erinnerung bringen, daß Sie voriges Jahr in Berlin die Süte hatten, mir Damviscau's interessanten Bericht seiner, im Gefolge des Herrn de Portes, gemachten Reise nach Sprien zu leihen, eine Schrift, welche mit einer Menge wichtiger Notizen fast das Interesse eines Romans verbindet.

Sie außerten bamals, daß Sie nichts mehr wünschten, als über das fernere Schicksal der durch Damoiseau importirten Pferde und ihrer Nachkommenschaft irgend eine zuverlässige Nachericht zu erhalten.

Wenn nun nicht seit jener Zeit mir bereits ein Anderer zuvergekommen ist, so kann ich Ihren Wunsch jetzt in so weit wenigstens erfüllen, als dieß überhaupt einem so unvollkommnen Pferdes kenner, als ich bin, möglich ist.

Ich fand den Gestüthof, der in einer reizenden Gegend an der Gave mit vieler Eleganz erbaut ist, wie ausgestorben. Keiner der Vorgesetzten war zugegen, und erst nach vielem Ansen und Klingeln erschien eine Magd, die mirdiese Auskunft gab, indem sie mir zugleich den Stall anzeigte, wo die Hengste stehen. Dieß ist ein schönes Gebäude mit Raum sür ungefähr 50 bis 60 Pferde, die sich theils in geräumigen Ständen, theils in Vores besanden. Alles im Innern war sehr reinlich und nett gehalten, sogar die Streu auf

englische Art mit einer zierlich geflochtenen Bande versehen, und die Hengste in gutem Stande, vielleicht etwas zu dick gefüttert.

Gleich beim Eintritt fiel mir in einer Box zur Rechten ein Pferd auf, das man offenbar für einen edlen Araber erkennen mußte, und mit beffen Putzen eben zwei Stallleute beschäftigt waren. Denken Sie fich meine Freude, als ich schon auf meine erste Erkundigung nach der Berfunft dieses schonen Thieres erfuhr, es sen Abou-arkoup (Kenheylan aus Mesopotamien) von Herrn de Portes und Damoiseau's Lieferung. Dieß ist das Pferd, welches der Seliktar des Pascha von Aleppo, ein Mann von brei Centner Gewicht, beim Dierid Werfen ritt, und bas ihn wie eine Flaumfeder trug, obgleich es nur fünf französische Zoll mißt und ziemlich fein gebaut ift. Aber nicht mit Unrecht hatte man es Abouarkoup benannt, was im Arabischen père de Jarrets bedeutet, denn ungeachtet es jest über 20 Jahre zählt, ging es noch wie auf Stahlfedern:

nie sah ich gewaltigere Sprunggelenke, und die vortrefflich gebauten Knochen waren noch immer so rein wie Gold, nicht die kleinste Galle, Alles trocken und rein wie aus Marmor gemeißelt. Er war für einen Araber ziemlich kurz gefesselt und auch gehälst, Hals und Kopf eben nicht das Schönste an ihm.

Unterdessen war der Beterinair der Unstalt, Herr Pompiers, ein höchst gebildeter, unterrichteter und gefälliger Mann, hinzugekommen, der die Güte hatte, mir mehrere der ausgezeichnetsten Pserde vorführen zu lassen, und dem ich überdieß alle Nachrichten, die ich Ihnen noch mitzutheilen habe, verdanke. Dieser erfahrene Pserdekenner war übrigens nichts weniger als blind für die Mängel der französsischen Pserdezucht, und beklagte sie bitter.

Alle von der Expedition des Herrn de Portes noch lebenden Pferde befinden sich in Pau und in Tarbes. Abou-farr, das Wunderroß, obgleich nur Nedgid und nicht Kenheylan, ist jedoch

leider schon seit drei Jahren todt. Er starb am Mervenstein und soll sehr schlecht behandelt wor= ben senn; unter andern hat man ihn mehrere Jahre in einem unbedeutenden Depot gelaffen, wo sein edles Blut nur mit den gemeinsten Lands ftuten vermischt, und daher nichts aus seiner Nachkommenschaft geworden ift. Es scheint aber nirgends viel anders zu fenn, denn keinem diefer fostbaren Sengste - und Giner ift noch barunter der selbst Sie, den Kenner par excellence, ents guden wurde, und dem Berr de Portes jederzeit ben erften Rang unter seinem Transport, selbst Abou-farr nicht ausgenommen, anwies - keinem hat man je Vollblutstuten zu belegen gegeben! außer wenn zufällig ein Particulier eine solche herbrachte, überall nur ben gewohnlichen Schlag, wie ihn die Proving liefert, wo die Bengste eben auf Station sind. Daber ift benn an eine wirk liche Fortsetzung ber Race auch nicht zu denken. Demungeachtet ift es bewundernswürdig, was, ganz gegen die bei uns jett stattfindende Theorie, das

arabische Blut bier in erster Generation und uns zweckmäßiger Areuzung dennoch hervorgebracht bat. Die meiften der bier stehenden Beschäler, von diesen kleinen arabischen Hengsten und fast eben so kleinen navarresischen Stuten gefallen, find nicht nur ausgezeichnet schone, sondern auch sehr starke und wohlproportionirte Pferde von 9 bis 101/2 3oll. Sie glichen englischen Jagbyferden von Salbblut, hatten fast alle ungemeines Feuer, schon eingesetzte Schweife, die sie hoch trugen, einen elastischen Gang, reine Knochen, und mehrere waren darunter, für die ich zum Gebrauch gern 100 und 200 Louisd'or gegeben haben wurde. Man kann baraus schließen, welches Resultat man mit starken englischen Vollblutstuten hatte erreichen muffen. Ich frug, wie biese Pferde sich in Dauer und Schnelligkeit zeigten? — Man hatte es nie versucht.

Der zweite Araber ist Nasser (Nedgdi von bem Stamm Reni-Saker), ein kastanienbrauner Hengst ohne Abzeichnung, eben so sanst, als Abou-

farr, wie man hier behauptete, bos und gefährlich war - wahrscheinlich durch unpassende Behandlung erst so geworden. Dieses Pferd schien nicht gang gefund und war weniger ausgezeichnet. Ich gehe also gleich zu bem vierundzwanzigjahs rigen Haleby über, ein schlohweißer Schimmels benaft, Seklawé Kenheylan Nedgdi, vom Stamm ber Foedam Anazée 71/4 3oll hod), trot seines Alters und gewiß vieler Vernachläffigung, noch immer das hochste Ideal eines Pferdes der Wuste, das ich je gesehen habe, und wie sie ohne Zweifel im Paradies gewesen senn mbgen. Der Typus eines solchen Thieres hat etwas so sehr über andre Pferde Erhabenes, daß man fast glauben mochte, es gehore einer ganz andern Schopfung an. Englische Pferde mogen um einige Pros cent schneller laufen, und noch gewaltigere Sprünge zu machen im Stande senn, aber diese unbeschreibliche Grazie, dieses formliche Spiel der Physiognomie wie in einem Menschenantlit. biese Liebenswurdigkeit, die man fast Coquetterie

nennen konnte, diese Wollust für den Neiter, mit dem sie sich ganz vermählen, und der auf ihnen sitzend von einem Vogel getragen zu senn glaubt — dieß Alles erreichen sie nie.

Bas nun unsern Haleby betrifft, so wurde man nach den Ansichten Mancher vielleicht in Sinsicht auf vollkommene Regelmäßigkeit, an ibm aussetzen konnen, daß sein Widerrift fast zu hoch und mager, seine Eronpe etwas zu rund sen. Das Erste, ein gewöhnliches Zeichen hoher Race, erscheint mir jedoch nichts weniger als unschon, und das Zweite bedingt nur größere Kraft, ohne bei der Art, wie ein Pferd dieser Abkunft sich tragt, schon bei ber geringsten Bewegung ben Schweif wie eine Fahne erhebend, irgend einen Uebelstand hervorbringen zu konnen. Schultern, Leib, Beine sind untadelhaft, Hals und Kopf aber von einer fo bezaubernden Berrlichkeit, daß ich keine Worte dafür finden kann. Es liegt in der Schönheit, wer Sinn dafür hat, selbst beim Thiere, wie auch bei der sogenannten todten

Natur, ba, wo sie ihren hochsten Grad erreicht, etwas Gottliches, das eine Empfindung, der Liebe abnlich, bervorbringt. Gie werden lachen über diesen Enthusiasmus, aber Tage lang hatte ich Dieses edle Thier betrachten mogen, und mit wahrem Schmerze trennte ich mich von ihm. Als er berausgeführt wurde und die Stute ansichtig ward, die mich bergebracht hatte, mußte man gewiß die Art seines Benehmens bewundern. Dbgleich seine Augen, deren Ausdruck vorher nur sanft und schalkhaft war, nun plotslich wie Feuer blitten, und seine schwarzen Rustern sich so weit öffneten, daß eine geballte Band darin Plat gehabt håtte, so war boch nichts von der thierischen Brutglität in seinen Bewegungen, mit der andere seines Gleichen ihre Naturtriebe an den Taa legen. Es war gerade der Unterschied, wie er bei Alcibiades und Diogenes in gleichen Berhaltz nissen statt gefunden haben wurde, und ich bedauerte sehr, daß es nicht erlaubt war, die Beobachtung ganz zu vervollständigen. Auch gab Haleby selbst sein Mißfallen darüber sehr deutlich zu erkennen, als man ihn wieder hineinführte; denn mit einem schnellen Sprung in die Ecke seiner Box drehte er uns boudirend den Rücken.

Anßer dieser Perle des Stalles war noch ein sehr werthvoller Schimmelhengst, jedoch von weniger hochedler Race, vorhanden, den Herr Polani, Leibarzt der Lady Esther Stanhope, gesliesert hat. Er mißt nur 5½ Zoll, ist aber das von allen hier befindlichen am stårksten gebaute arabische Pserd, gedrungen und kurz gesesselt, Hals und Kopf etwas kosakische. Als Neitpserd zum Gebrauch, zu Krieg und Jagd muß er alle Wünsche befriedigen, zur Zucht ist er vielleicht nicht ganz edel genug.

Nachträglich bemerke ich noch, daß man am seligen Abou-karr die zu langen Fesseln tadelte, was bei ihm selbst zwar keinen Nachtheil hatte, aber bei seinen Kindern zum Fehler geworden ist. Die zwei Abkömmlinge von ihm, die ich hier sah, und zwar einer von einer Limousin —, der

weniger ausgezeichnet, als die von den andern Hengsten abstammen. Abou - farr selbst maß 8 Joll reichlich, für einen Araber eine gewiß seltene Größe.

Herr Pompiers, der sich an meiner so pros noncirten Liebhaberei freute, außerte jetzt, daß er noch ein Manuscript besäße, welches ihm Herr de Portes mitgetheilt habe, und das seines Wissens noch nie bekannt gemacht worden sey. Es enthalte

- 1) eine officielle Bekanntmachung über die gute und üble Bedeutung der verschiedenen Abzeichen der Pferde, nach den Aussprüchen des Propheten, welche, abgerechnet ihr historisches Interesse, Jedem zu kennen sehr nützlich sen, der Pferde im Orient kausen will, indem er, den dort herrschenden Aberglauben benutzend, oft dadurch das beste für einen geringen Preis erhalten konne;
- 2) mehrere Betrachtungen und Notizen über die

arabischen Stämme und ihre Pferdezucht im Allgemeinen.

Mit Vergnügen, setzte Herr Pompiers hinzu, würde er mir dieses Mannscript mittheilen, wenn ich es wünsche. Sie zweiseln nicht, daß ich das freundliche Auerdieten mit eifrigem Danke ans nahm, und werden hoffentlich, lieber Graf, die Uebersetzung nicht ungern diesem Briefe anges hängt sehen. Doch vorher erlauben Sie mir noch meinen Vericht durch Erwähnung der in Tarbes stehenden Hengste zu vervollständigen.

Das Etablissement in dieser Stadt ist noch bedeutender als das in Pau und mit eben der lobenswerthen Sorgfalt erhalten. Aber auch hier sind die edeln Pferde so gut wie weggeworfen. Das Gouvernement besitzt nämlich selbst nicht eine einzige Vollblutstute, sondern kauft in der Umgegend die von seinen arabischen Hengsten abstammenden Hengstsohlen, welche ihm die Besten scheinen, wieder an sich, und stellt sie nachher in den königlichen Ställen wieder als Beschäler auf.

Naturlich geht in der britten Generation bas edle Blut schon größtentheils, in der vierten beinahe gang verloren. Der Preis, fur ben bie Bengste springen, ift übrigens febr gering, 5 bis 15 Franken, fo baff ein Particulier, der fich edle Stuten anschaffte, und die hiefigen arabischen Hengste für sie benutzte, gewiß sehr lucrative Geschäfte machen wurde. Nach dem, was mir Berr Paran, der Surveillant der hiefigen Ställe mittheilte, scheint das hiesige Land den Arabern besonders zuzusagen, denn nirgends gedeiht ihre Bucht, bei aller gerügten Verkehrtheit derselben, so aut als hier am Kuß der Phrenden, und ich glaube, daß überall auf diesen Umstand des Klima's viel Ruckficht genommen werden mußte. che man für oder gegen arabische Bucht entscheide.

Die Station in Tarbes besitzt fünf bis sechs arabische Hengste, wovon zwei aus Herrn de Portes Lieferung: Massoud und Oursaly. Massoud, ein Goldbrauner mit vier weißen Füßen, Saklawe Kenkeylan, Nedgdi vom Stamme Foedam Anazée, sieben Boll boch, kann ein volls kommen gebautes Pferd genannt werden, und obgleich sein Kopf nicht völlig die überirdische Schönheit Haleby's erreicht, so ist dafür seine Croupe schoner, und er jedenfalls mit ihm in eine Alasse zu setzen. Die Wahl wurde schwer werden. Dazu kommt, daß Massoud, obgleich ebenfalls 24 Jahr alt, dennoch wie ein Kohlen aussieht. Man hatte ihn eben auf einem ums zäunten Rasenplat ins Freie gelassen, wo er gleich dem ausgelaffensten jungen Fullen umbersprang. Er ist außerordentlich sanft und liebt die Menschen. Auf den Ruf seines Warters horte er folgsam wie ein Hund. Wenn ich nicht irre, ist dieft daffelbe Pferd, von dem Damviseau erzählt, daß es bei der Passirung eines Canals sich vor der Kähre scheute und mit einem ungebeuren Sate seinen erschrockenen Reiter, ber fast in den Aesten eines über das Wasser gebeugten Banmes bangen geblieben mare, auf die andere Seite brachte. Der Turke warf sich im höchsten Enthusiasmus bort vor dem edlen Thiere nieder und küßte ihm die Huse. Massoud sieht ganz so aus, als wenn er noch heute dasselbe zu thun im Stande sen.

Ourfaly, ein Kliegenschimmel, angeblich Kenheylan aus Mesopotamien vom Stamme Barak wird auch von Damoiseau erwähnt, wie er seinen Reiter abwirft, um einen heftigen Kampf mit einem andern Pferde zu beginnen. Er hat diese Untugend noch, und findet sich kein andres Pferd, greift er seinen Reiter an. Im Stall ift er gang fromm, nur im Freien scheint ihn diese Wuth anzufallen. Wenn er ausgeritten wird, steigt ber Reiter baher stets im Stande auf und auch dort wieder ab. Unterwegs abzusteigen, fagte Herr Paran, wurde ihn unfehlbar in die größte Gefahr bringen. "Ich selbst," setzte er hinzu, "habe ihn oft geritten, weil es kein größeres Vergnügen geben kann, aber nicht um einen Beutel voll Diamanten, der in

ber Straße lage, mochte ich es wagen, einen Augenblick nur den Sattel zu verlaffen." Diefes Pferd scheint nicht von gleich hohem Blute, obgleich man mit seiner Nachkommenschaft sehr zufrieden ist. Dagegen befindet sich noch ein anderes, bochst edles und analeich sehr merkwurs biges Pferd hier, Saklawy Hamdan genannt, ein Brandfuchs mit einer breiten Blaffe und vier weißen Rußen, wovon einer weiß bis an ben Bauch, fast gezeichnet wie ein Pferd von Dongola. Dieses Thier ist der Held einer ganz romanhaften Geschichte, die ich nur unvollkommen kenne, die aber nebst seiner Abkunft wohl hinlanglich beglaubigt worden seyn muß, da das Gouvernement, ungeachtet Hamdan alt und vorne gang steif ift, noch 15,000 Franken für ihn bezahlt hat. Sein Besither, ein vornehmer Turke, war zum Tode verurtheilt, und rettete sich, indem er mit diesem treuen Pferde 140 Lieues ohne Aufenthalt in 27 Stunden zurucklegte. Das herrliche Thier, von einer außerordentlichen Kraft

vom Gange der besten englischen Racers, nahm ungemein viel Terrain auf jeden Sprung, und muß zu seiner Zeit von der größten Schnelligsteit gewesen seyn. Er ist etwas über 7 Zoll hoch und durchaus stark gebaut, aber doch nicht so schön als Massoud und Haleby. Der Schimsmelhengst Cammach wird ebenfalls sehr hoch gestchätzt, ich halte ihn jedoch, wie noch zwei andere Araber, nur für Pferde gemeiner Racen.

So weit, lieber Graf, erstreckt sich, was ich Ihnen aus eigener Anschanung mitzutheilen weiß, ich gehe jetzt zu dem Manuscript des Herrn de Portes über.

## Uebersetung,

gezogen aus den Prophezeihungen Muhammeds, handelnd von den verschiedenen Flecken und Zeichen an den Rossen Arabiens, die Glück oder Unglück bedeuten.

Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, Heil Gott, dem Schöpfer der Bölker, und Gebete im Staube zu dem Herrn des Vergangenen und Künftigen, unserm Herrn Muhammed, und Gebete für unsere Freunde allesammt!

Und ist dies ein Buch der Wissenschaft der Reiterei und der Kenntniß guter Pferde, ihr Alter, ihre Zeichen, und was ihre Reiter für Glück oder Unglück erwartet, welches unter die Zahl der Reliquien zu rechnen, und gebt es daher nur denen, die seiner würdig, weil es offenbart von . . . !

Haltet es daher forgfam wie Euer Auge, weil es Euch unterrichten wird von den Stirn= und andern Marken, vom verwandten Haar, von der Karbe, den Zeichen, den weißen Vorder und Hinterfüßen, und Allem, was dem geschehen wird, der das Pferd reitet, sowohl an Bleffuren als Tod. Es unterrichtet Euch auch von den Ståtischen und Schenen, von den Pferden edel ster Geburt, von den Pferden des Geschlechts Koehel, von den Pferden, die hartmaulig find, von benen, die in allen Dingen Gluck oder Ungluck ins haus bringen, von den Pferden, die in die Ställe der Konige eingehen, von denen, deren Berr mit Ehrenpelzen befleidet werden wird, und alles dieß nur durch die Zeis chen, Alecken, Maße und Karben.

Wir beginnen mit den guten Zeichen, und den gemeinsten, welche die Schnelligkeit des Laufs der Pferde andeuten.

Wenn zwei weiße Flecke auf der Erhöhung hinter ben Ohren so placirt sind, daß sie bas Ropfgestell des Zaumes nach vorn überragen, so zeigt es an, daß das Pferd sehr schnell ist, viel Fond hat, und zulett noch schneller als im Unfange gehen wird. Es zeigt überdieß ein langes Leben für den Reiter an. Ueberragen die Flecken bas Ropfgestell nach hinten, so sind alle diese Eigenschaften geringer. Wenn die Flecke auf beiben Seiten parallel unter den Ohren sind, zeigt es an, daß man das Pferd einem Gouverneur wird geben muffen, oder zu einer Unstellung gezwungen werden, oder das Pferd uns gestohlen wird, und daß es im Anfang feurig, zuletzt aber trage fenn werde. Ift aber einer diefer Flecke viel långer als der andere, so wird das Pferd nicht nur gestohlen, sondern der Herr auch getodtet werden. Wenn das Pferd zwei gleiche Flecke auf beiden Seiten der Bruft hat, so wird der Reiter den ihm gegebenen Auftrag gut er= fullen, ist aber nur ein einziger vorhanden oder

beibe auf einer Seite, so ist der Ausgang zweisfelhaft. Ein weißer Fleck auf jeder Seite der Brust hinter den Schenkeln zeigt Schnelligkeit und Sicherheit an. Man nennt sie die Flügel.

Die Flecke unter dem Bauch geben dem Reiter Sicherheit, und sein Pferd wird nie mit ihm fallen. Zwei Flecke auf den Schläsen zeigen an, daß der Herr verleumdet werden wird. Flecke auf den Schultern bringen dem Reiter Unglück.

Pferde, die Flecke auf beiden Seiten des Schweifes haben, sind abschenlich und thun alles Bose ohne irgend Gutes, besonders wenn sie keine andern Abzeichen haben.

Diejenigen, welche zwei oder drei Flecke in derselben Richtung auf der Stirn haben, bedeuten Blessuren im Gesicht für den Reiter, sind diese Flecke aber durch umgewandtes Haar unterbroschen, so ist sein Grab schon offen.

Die, welche nur ein einziges Abzeichen auf ber Stirn haben, das ansteigt wie ein Palm:

baum, find von großer Glücksbedeutung. Man nennt sie: Weg des Guten und des Glücks.

Die aber, welche ein Zeichen auf dem Vorarm des Vorderbeins haben, reite mit noch mehr Sicherheit, denn dieß Zeichen wird die Hand Gottes genannt, und wäre es gar auf beiden Schenkeln gleich vorhanden, so greife keck zwanzig Reiter allein an, du wirst siegreich und ohne Verwundung aus dem Kampse gehen, und hat es noch einen weißen Fleck an der Vordersessell— wehe Jedem, der sich mit dir in Kamps eine läßt.

Ein Pferd, welches zwei Flecke auf den Armen hat, wird seinen Herrn einen Schatz finden lassen. Die stätischen Pferde haben gewöhnlich kleine Augen. Mit engen Nasenlöchern hatt die Lunge nicht aus. Edle Pferde haben gewöhnlich die Schweifrübe schmal und die Ellenbogen stark.

(Einiges über die Maße, nach Brodten gerechnet, lasse ich als ganz unverständs lich weg, so wie mehrere andere Bes stimmungen, die für uns durchaus ohne Interesse sind.)

Braune Pferde, die gar kein Weiß auf der Stirn haben, noch einen schwarzen Streif auf dem Rücken, werden dem Herrn verloren gehen, oder gestohlen werden, oder sterben.

Jedes Pferd, welches verwandtes Haar an den Beinen hat, behalte keinen Augenblick; Gott bewahre dich vor seiner Nahe. Es ist unverzmeidliches Unglück für den Besitzer.

Sind die Haare auf der Nase verwandt, bes deutet es bloß leichte Blessuren sur Pferd oder Reiter.

Die, welche weißliche Hufe mit schwarzen Flecken haben, zeigen ebenfalls Verwundungen an, an den Hinterbeinen für den Reiter, an den vordern für das Pferd.

Gott macht alle Dinge!

Willst Du eine lange Reise unter Gottes Schutz unternehmen, so reite einen Fuchs, der zwei weiße Vorderfüße und den linken Hintersuß

weiß hat. Auch Pferde von allen andern Farben mit diesem Zeichen sind gleich gut.

Ein feiner Schweif verrath lange Dauer im Lauf. Reite ohne Besorgniß einen Falben, wenn er schwarze Mähne, Schweif und Füße hat.

Pferde mit starkem Schweif und Bau taugen nicht zum Laufen, sind aber gut zum Tragen, von welcher Farbe sie seven.

Pferde mit einem Stern auf der Stirn, ohne Weiß an den Füßen, reite ja nicht, sie würden dich unglücklich machen.

Apfelschimmel mit einem runden Fleck auf der Nase zeigen an, daß ihr Herr mit einem Ehrenpelz bekleidet werden wird.

Die Pferde, welche Weiß hoch hinauf an den Füßen haben, sind gefährlich, ist das Weiße aber auf der rechten Seite noch höher als auf der linken, so bleibe fern von solchem Pferde, denn es trägt die Marke deines Leichentuchs.

Reite nie ein Pferd von folgenden Farben; Mansefarben, Wiesel= oder Affenfarben. Gine hohe Stute ift ein Schatz.

Eine Blaffe auf der Stirn, die sich nach links neigt, verbürgt dir Gelingen in deinen Ges schäften.

Pferde von allen Farben, die vier weiße Füße haben, bringen Gewinnst. Schwarze Pferde selbst mit hohen weißen Vorderfüßen bis ans Knie, und einer Blässe, mit großen runden Augen, reite ohne Furcht. Sie werden Dich selbst vor den Zauberern beschützen, dir alle Thüren öffnen, von den Großen wirst du geehrt werden, immer Geld haben in Menge, und kein Räuber wird Eingang in dein Haus sinden.

(Es scheint, daß der Prophet hier die Pferde von Dongola im Auge gehabt hat.)

Wenn ein braunes Pferd auch Mähne und Schweif braun hat, so reite es ja nicht. Es verjagt Gut und Segen vom Hause; wenn aber alles dieß schwarz ist, gleich den Füßen, und wenig weiß auf der Stirn, so besteige es ohne Furcht. Wenn das Weiß auf der Stirn unters

brochen und nicht recht in der Mitte ist, hüte dich. Die Stuten, welche über den Fesseln Affens haare haben, sind fruchtbar, und die stichelhaarigen braunen Hengste vortrefflich als Beschäler.

Pferde, die einzelne Haare haben, welche långer sind und sich umschlagen, von dunkterer Farbe als die übrigen, zeigen ihrem Herrn den Tod im Meere, oder den Fall in ein Sumpssloch an.

Pferde mit hartem Huf sind nicht nur gut zum Lauf, sondern auch sehr geduldig. Wenn du mit deiner Hand vier Rippen umfassen kannst, bei der kürzesten angefangen, so ist das Pferd von der Race Berk; umfasst du drei, von der Race Koenhail. Sind es endlich nur zwei, von Eben-dail Abkunft von Liman-ali, Sohn des Abitalée, dem Gott Gnade schenken moge.

Das Pferd, welches auf den Schenkeln Zeichen hat, wie ein Hahnenkamm, ist von der Race von Fers. Je mehr du es schlägst, je schneller läuft es. Pferde mit kurzen Hufen, kurzem Hals und langen Beinen sind schlechte Läufer, und verabsscheuen das Antreiben mit den Steigbügeln. (Bekanntlich dienen diese den Morgenländern als Sporen.)

Das Pferd, welches auf der Stirn einen Stern hat, der aus Weiß und Noth gemischt ist, zeigt an, daß unabänderlich der Kopf seines Herrn unter dem blutigen Eisen fallen wird, selbst wenn er es immer im Stall stehen lassen würde.

Pferde, die einen schwarzen Strich über den Rücken vom Wiederoß zum Schweif haben, fürchte nicht.

Der Hengst mit weißen Flecken auf der Eroupe und auf den Schenkeln bringt seinem Herrn Gluck bei den Weibern.

Füchse mit vielem Weiß, oder Braune mit vielem Schwarz an den Beinen und weiß an den Ohren, sind bestimmt in die Ställe des Königs zu gelangen. Pferde, welche Weiß im Munde und auf den Lippen haben, und dabei keinen zu großen Mund, werden schneller laufen als der Wind.

Die, welche verdrehtes Haar unter der Fessel zeigen, sind gefährlich für die Nachbarn, denn ihre Herren werden sie immer qualen.

Pferde mit einem schwarzen Flecken am Gaus men bringen auf die Länge Unglück, sie sind bos, beißen und schlagen, und ihre Reiter stets in Gefahr.

Solche, die wiehern, wenn sie Hunger haben, sterben bald, aber ihre Herren leben lange.

Pferde, die sich schnell legen und eben so schnell wieder aufstehen, sind gute Fresser, und ihr Herr sitzt sicher auf ihrem Rücken.

Die, welche vom Anfang der Mahne bis an ihr Ende eine Linie verdrehtes Haar haben, zeigen für ihren Herrn Gefängniß an, aber die Gefanzgenwärter werden ihm wohlwollen.

Ein Pferd mit dicken Schultern fällt leicht. Pferde, die den Schweif nach der Seite tragen, bringen den Weibern ihres Herrn Ungluck. Sie werden bavon fterben oder verftoßen werden.

Ein Pferd von Linsenfarbe zieht seinem Herrn. den allgemeinen Haß zu und wird selbst von Allen verachtet werden.

Die Stuten, welche im Stall angebunden weisen, sind immer in Bewegung, und ihr Herr hat keine Ruhe auf ihnen.

Pferde mit weißen Zähnen wie Milch, gleicher Mundfarbe und zwei weißen Flecken auf der Zunge prophezeihen ihrem Herrn, daß er Gousverneur werden wird.

Das Pferd, welches einen Ring um den Nabel zeigt, bringt seinen Herrn zu großen Ehren, gleich einem Fürsten.

Die schwarze Stute ohne alles Abzeichen bringt Unglück dem Reiter und noch mehr sich selbst!

Die Eisenschimmel mit weißen Flecken auf der Eroupe sind den Nachbarn schädlich, ihr Herr wird ungkücklich im Handel senn und viel häuseliches Aergerniß haben.

Alle Pferbe, von welcher Farbe sie senen, wenn sie schwarze Flecke auf den Fesseln haben, die in der Zahl paar sind, thun keinen Schaden, sind sie aber unpaar, werden es immer schlechte Thiere senn, wenn sie auch ihren Herren keinen weitern Schaden bringen sollten.

Stachelfüchse reite nie, sie sind der Ruin ihres Herrn. Haben sie aber drei weiße Flecke auf der Brust und einen auf jedem Vorderschenskel, so wird die Gefahr entfernt und geht auf Deine Feinde über.

Ein Pferd, deffen Blässe über der Nase unters brochen aufhört, fällt leicht, und sein Herr wird abgeworfen werden, ein so guter Reiter er auch seyn mag.

Die gelblichen Stuten mit dickem Kopf und langen Ohren reite nicht, und leide sie keinen Augenblick in deinem Stalle.

Aber Gott macht Alles!

Aus dem Arabischen übersetzt und mitge-

theilt von J. B. Baudin, Drogoman der Mylady Stanhope.

Die Araber und Turken glauben fest an alle diese Zeichen, und es ist daher fur jeden Euro: påer, der hier, es sen nun von Arabern oder Turken, Pferde kaufen will, sehr wichtig, wenige stens die ublen Zeichen zu kennen, denn es wird ihm weit wohlfeilere Preise verschaffen. Daher buten sich die Drientalen auch sehr, sie befannt werden zu taffen, und verbergen sie besonders vor den Europäern sorgfältig. Diese Bolker find im hochsten Grade unwissend und aberglaubisch, und verbergen daher ihre Pferde so viel sie konnen vor allen Fremden, immer in der Furcht, daß man ein übles Auge auf sie werfe, was, wie sie fagen, tausendmal schlimmer sen als die Pest: Sie fürchten dieg bekanntlich nicht nur für ihre Pferde, sondern auch für ihre Kinder,

und wenden viele Prafervativmittel bagegen an. Einige hangen Schnuren von Kameelgarn an den Hals ihrer Kohlen, mit einem blauen Stein daran, auch Hundeknochen, Muscheln u. f. w. Erwachsenen Pferden befestigt man den Talisman gewöhnlich in der Mahne oder dem Schweifhaar, und außerdem sind noch fast alle Diener bamit verschen. Wenn ein Araber einem Fremden die Gnade gewährt, ihm seine Pferde zu zeigen, so versäumt er nicht, bei jedem Pferde, indem er cs fixirt, den Fremden einige Schritte thun gur laffen, während dem er felbst das große Macha allaa hersagt. Es scheint, daß dieß die Kraft bes bosen Auges verjagt oder unschädlich macht; ware aber dennoch das Uebel schon geschehen, welches, ihrer Meinung nach, oft vorkommt, denn jede innere Krankheit eines Pferdes wird diesem Grunde zugeschrieben, fo rufen fie eine Urt Bauberer, der mit Gulfe cabbaliftischer Worte und eines Gi's, das mit musterieusen Ceremonien auf ber Stirne des Pferdes zerbrochen wird, den

bofen Ginfluß verschwinden macht. Demunge achtet stirbt das Pferd oft bald nachher; dann sagt der Zauberer gravitätisch: Gott hat es so gewollt und es war so geschrieben. Ich habe diese Ceremonie mit ansehen wollen, und fand bald an einem meiner eignen Pferde Gelegenheit bazu. Zadmor wurde plotslich von einem heftis gen Fieber ergriffen, mit starkem Susten und allen Zeichen einer Lungenentzundung verbunden. Der Seis-Bachi, hochst allarmirt, fam es mir zu melben. Er war im größten Born gegen einen gewissen Aloubeaga, der eine Stunde vorber mit mir im Stall gewesen und das Pferd lange mit einem Blick ber Gifersucht angesehen batte. Er sagte, es sen nicht bas erstemal, baß Dieses Menschen boser Blick bergleichen bervorgebracht hatte, benn eines seiner eigenen Rinder sen eben jetzt in Gefahr baran zu sterben, aber fügte er hinzu, noch ist Hulfe möglich, ich hole ben Scherif. Da ich mich nicht opponirte, Tief er eilig hinaus und kam bald darauf mit dem Zanberer wieder, der die erwähnte Ceres monie mit dem Pferde vornahm. Es ward in der That schnell besser, erhielt aber auch von uns die nöthige Medicin. Eins oder das Ansdere muß wohl gewirft haben. Der Zanberer hielt das Ei, welches ganz mit magischen Sprüschen beschrieben war, stets in der linken Hand, an welcher er einen großen goldenen Ning mit einem achteckigen Medaillon trug, das ebenfalls mit arabischen Charakteren bedeckt war.

Namen der verschiedenen Araber der Wüste und ihrer Cheiks; die Qualität ihrer Pferde, und die Theile der Wüste, welche sie in den verschiedenen Jahreszeiten bewohnen.

## Stamme:

Onald - ali Douhhy Ebn-smer ou El Tayar Fürst des Stammes. Er hat den Ruf eines guten aber sehr geizigen Prinzen. Dieser

Stamm ist wegen der schonen

Stamme:

Mace seiner Pferde berühmt. Er lagert während des Some mers nur eine Tagereise von Damascus in dem District Sana main, während des Winsters vierzehn Tagereisen von der Stadt im District Zergxhonel-Balga. Er ist mit der Sorge beauftragt, die Pilger von Damascus nach Mekka zu begleiten.

El - Ronda

El-daya-ai-Ebn cheuan, Fürst des Stammes. Pferde von derselben Race wie die vorisgen. Er lagert im Sommer in Syrien von Dantal bis Horan und Palästina, im Winter in der Müste in der Richtung von Mesopotamien, Vagdad und Vassora.

El-Mentifecth

Faares - El - jarba, ein edler,

Stamme:

großmuthiger und gastfreier Fürst. Dieselbe Pserderace. Dieser Stamm betritt Sprien nie. Er lagert immer zwisschen dem Tigris und Euphrat, und nähert sich Bagdad zus weisen bis auf vierzehn Tagesreisen, kömmt aber selten Messopotamien noch näher.

El-sonalmi

Avnad-Ebn-Yendal, ein etwas geiziger Fürst. Dieselbe Pfersterace. Die Männer dieses Stammes werden für die besten Reiter der Wüste gehalten. Er ist verwandt mit den Ronela, und reist und lagert stets mit ihnen gemeinschaftlich, sos wohl in Sprien als in der Wüste.

Rani-sahbar

Mattac, guter und großmuthiger Furst. Dieselbe Pferderace. Der Stamme:

Stamm lagert in Palaffina zwischen Jaffa, Ramla, Gaza, Rerufalem, bis zum schwarzen Meer und dem glücklichen Mrabien.

Sarhhant-Serdée Zwei Stamme mit dem vorigen verbunden, mit einander zies bend und lagernd an den Rans dern der Paschaliks von Das mascus und Acre.

El-monaïgé

Barchas-Ebn-Hedib, cin junz ger Fürst und schöner Mann, voller Rechtlichkeit und Sof= lichkeit. Dieselbe Pferderace. Der Stamm lagert im Soms mer in Sprien, in ber Rahe ber borigen, im Winter zu El-yrac, einem Theil der Bufte, der sich von Palmyra nach Bagdad bingieht. Wenn bie Weiden in Sprien fehlen, Stämme:

bleibt er das ganze Jahr dort.

El-hharasa

Aonard Kurft. Diefer Stamm besitzt die schönste Pferderace, die es in ganz Arabien gibt. Er lagert gewöhnlich im wüs sten Arabien, im District von Nedgied, manchmal, aber åußerst selten, nåbert er sich Vagdad. Er ist den Wouhabis zinspflichtig, und nimmt lebhaften Antheil an ihren Rriegen. Es ist für einen Europäer höchst schwer, wo nicht unmöglich, bis zu seis nen Lagerpläten zu dringen, ausgenommen wenn der Kut= termangel ihn in die Nahe von Bagdad bringt, was, wie gesagt, nur sehr selten geschieht.

StammFoedams Douby, ein geiziger spitbubischer Kurst, ohne alle Delicatesse und Chraefuhl. Diefer Stamm besitt eine vortreffliche Pfer= berace, in den Anochen weit ausgezeichneter als die aller übrigen Stamme, die in Gys rien lagern. Im Sommer findet man ihn in der Rähe von Aleppo, im Winter zieht er sich nach .... (ich konnte das Wort nicht lesen) zuruck. Die Sahbah - und Adaal -Stamme sind mit ihm vers wandt, und lagern in seiner Nachbarschaft. Diese Stam= me sind fast immer mit ben andern in Krieg verwickelt.

Dieß find die vorzüglichsten Stamme, welche eble Pferde zu liefern im Stande find. Es gibt wohl noch ein Fünfzig andere, die man benutzt hat, sie lagern aber alle mitten in der Wüste und es ist ihnen nur selten beizukommen.

Die verschiedenen Stämme, welche in der sprischen Buste von Bagdad bis zum todten Mecre lagern, sind sehr zahlreich. Die meisten gehören zu den Anazés, nämlich: El Foedean, Seban, Ebn-haddal, welche alle drei miteinander verwandt sind. Die Stämme Chamar sind: El-Gelas, El-Sageh, El-Abdo, El-Foedaya, El-Gederx, Zoubeï-Zegrit, Assolam, El-Gixcham, Reik, Rasih, Sedam, El-agratt — Bantemim etc. etc. Man zählt mehr als hundert Stämme in der sprischen Buste.

(Wenn man sich erinnert, wie die Franzosen alle fremden Namen zu verstümmeln pflegen, so fürchte ich sehr für die Richtigkeit der obigen.)

Man muß, fåhrt das Manuscript fort, einige Zeit in der Mitte eines arabischen Lagers gelebt haben, um etwas Richtiges über ihre Lebensart

fagen zu können. Die meisten Reisenden sprechen von ihnen wie Leute, die sie nur von Ferne gestehen haben. Viele haben nur Andere abgeschries ben, und bei den meisten Autoren sucht man vergebens eine wahre Entwickelung ihrer versschiedenen Sitten und Gewohnheiten, denn wenig Personen haben noch den Muth gehabt, wirklich mit diesem Volke zu leben, das so liebenswürdig — nur von Weitem ist.

Eine arabische Horde in der Mitte der Wüsse ankommen zu sehen, ist gewiß ein merkwürdiges Schauspiel. Zuerst erscheinen einige Reiter auf Stuten', die mit der Leichtigkeit des Zephyrs herauschweben, bewassnet mit langen Lanzen. Jeder umkreist im Salopp den Naum, wo das Lager aufgeschlagen werden soll, und sucht sich nach seiner Laune den Platz aus, wo er sein Zelt hinzustellen gedenkt. Hat er ihn gefunden, stößt er seine Lanze in den Voden und bindet seine Stute daran sest. Tetzt folgen dem Ersten noch viele Andere, Einige auf Pferden, die Meisten

auf Kameelen, und bald sieht man in der Ferne eine formidable Armee heranziehen, die pêle mêle ohne Ordnung marschirt, und mit großer Schnels ligkeit herandringt. Dies sind die arabischen Familien und das gros des Stammes mit ihren Zelten, Kameelen und aller übrigen Bagage. Einige der Thiere tragen Weiber und Kinder, andere Zelte und Menbles, und eine unzählige Wenge folgt freilausend dem Troß.

Diejenigen, welche die Beduinenfamilien trasgen, sind auf verschiedene Weise equipirt, nach dem Rang und dem Vermögen der Besitzer; das des Cheik, den ich sah, trug eine Art Palankin in Form eines Rahus, der Länge nach auf dem Rameel placirt und vorn offen, um das Thier dirigiren zu können. Diese Art von Koffer entshält manchmal drei oder vier Frauen, und eben so viel Kinder nacht wie Würmer. Jede Familie steuert nun auf die Lanze zu, die sie kennt, und in wenig Augenblicken scheint eine Stadt erbaut zu seyn. Man sieht bald die nachten Kinder

überall umher laufen, sich im Wasser sielen, wo sie nur eine Pfütze finden können, und sich im neuen Wohnort möglichst orientiren.

Die Disposition des Lagers ist ohne irgend eine bestimmte Ordnung ober Symmetrie gemacht, nur das Zelt des Cheiks findet sich fast immer in der Mitte. Es zeichnet sich von denen der andern Araber nur durch seinen größern Umfang aus. Alle sind von Ziegen= und dunkeln Rameel= häuten gemacht, ohne Runft und Nettigkeit zufammengesett, ihre Form ist oblong und sie werden durch zwei Holzpfähle von 6 Auß Sohe gespannt, die an den außersten Enden placirt find. Das Innere ist durch eine Art Tapete von Kameelhaar oder durch Teppiche in zwei Hälften getheilt, ein Theil fur die Weiber, der andere fur die Manner und um Fremde zu empfangen. Die Meubles bestehen aus einigen Teppichen, einigen Rohr= oder Strohmatten, die zugleich als Bett dienen (Einige schlafen auch auf der bloßen Erde nur von einem elenden

habas bedeckt), den nothigsten Utensilien für die Rüche, bestehend aus einem Kochtopf von Erz, einer großen Schüssel von demselben Metall oder aus Holz, einer Tasse von Zink oder Holz, aus der Alle nach der Reihe trinken, einem großen Faß aus Kameelhaut geformt, einem andern Beshältniß aus Vockshaut, und einem Kassectopf von Eisen oder Kupfer nebst oft nur einer kleinen Tasse, die ebenfalls Jedem dient, ohne frisch gezreinigt zu werden.

Thre Toilette ist eben so einfach als ihr Küchengeräthe; die Männer tragen ein bloßes weites und langes Hemde, das sie nicht eher ablegen, dis es so zu sagen auf dem Körper versfault ist. Doch ziehen sie es des Nachts immer aus um sich nacht darauf zu legen, wozu sie sich mit einem Mechlas aus grober Wolle zudecken. Sie tragen keine Beinkleider und gehen barfuß. Die Anazés Araber tragen lange Haarslechten, die an beiden Seiten des Gesichts herabfallen, der Kopf ist mit einem Tuch aus Floretseide,

gelb, grün und roth, mit langen Franzen in gewundenen Faden bedeckt. Sie binden es ganz einfach um, so daß zwei Spitzen über den Ohren, eine hinter dem Kopf herabfallen. Außerz dem wickeln sie eine Art wollenen Strick mehrz mals in Form eines Turbans um die Stirn. Sin Gürtel von Leder, in dem ein langer Dolch steckt, vervollständigt ihren Anzug. Sie verlassen übrigens ihr Zelt nie undewassnet. Ihre Wassen bestehen aus einer hölzernen oder eisernen Keule, einem Säbel, einer schlechten Flinte und einer Lanze. Einige tragen auch Aexte, Hämmer, Hacken u. s. w., mit Einem Wort Alles, was sie sich haben verschaffen können, und was einem Menschen das Leben zu nehmen im Stande ist.

Die Weiber tragen ein langes Hemde von blauer Leinwand, einen schwarzen Schleier, den sie unter der Nase umschlagen, und der bis auf den Leib herabfällt. Sie lassen ihn dsters fallen, um einen großen Ring zu zeigen, der durch das rechte Nasenloch gezogen ist, und zugleich mit Semilasso III.

einer Kette an ber Schläfe befestigt wird. Auch gewähren sie gern Zeit ihre Lippen zu bewundern, die blau gefärbt find, und mehrere Kiguren, die sie auf bas Kinn, die Backen, Mase und Sals eingegraben haben. Wenn sie ihr Zelt verlassen, bedecken sie den Kopf mit einem Mechlas. Ihre Große übersteigt die gewöhnliche, ihr Gang ist leicht und voller Adel, ihre schwarzen Augen sind meistens schon und erscheinen noch größer durch die mit Schwarz gefärbten Augenlieder, auch die Nase ist meistens wohl geformt, aber der Rest des Gesichts durch eine Menge Marken aller Art entstellt. Bande und Arme sind fast immer schon, die Kuße jedoch etwas breit, da sie nie durch irgend eine Chauffure eingeengt merben.

Die Kinder beider Geschlechter gehen, wie schon bemerkt, bis zum Alter der Mannbarkeit ganz nackt. Die Knaben tragen bloß einen Ledergürtel, der ihnen so den Leib einschnürt, daß sie Wespen gleichen. Ich erkundigte mich

nach bem Grunde biefer Sitte, und man fagte mir, es mache ftark, leichter zum Lauf und man bedürfe weit weniger Nahrung, um den Leib zu fullen. Die Manner behalten biefen engen Gur= tel ihr ganges Leben bei. Diese Kinder waren durchgangig schon gewachsen, ich habe nicht eins gesehen, bas eine korperliche Difformitat gezeigt hatte. Sie find fehr hart, man ficht fie ben ganzen Tag sich balgen, mit bloßem Kopf der glühenden Sonne ausgescht, ohne daß es ihnen schabet. Sie üben sich auch mit ber Lanze und in Kampfen, wo sie sich durch Ausstoße auf ben Leib niederzuwerfen suchen, die sie sehr ace schickt zu pariren wissen, indem sie, sich mit großer Schnelligkeit umkehrend, statt bes Leibes den Hintern prafentiren und mit einem Contres coup deffelben ben Gegner umwerfen.

Die Weiber besorgen Küche und Hanswesen, sie spinnen und weben alle Zeuge, deren die Wirthschaft bedarf. In der Küche haben sie nicht viel zu thun, denn obgleich diese Bölkers

schaften sehr gefräßig sind, wenn sie Gelegenheit dazu finden, leben sie doch für gewöhnlich außerst måßig. Die Basis ihrer Mahlzeit ist ein Pilan, aus fast robem Reis bestehend, ben man mit geschmolzener Butter anmacht. Während des Effens thut man noch faure Mild, Datteln in Butter, Honia, Duphte oder bergleichen bingu. Auch das Korn muffen die Weiber mahlen, welches entweder durch unbeholfene Handmuhlen geschieht, oder durch Stoffen in Morsern bewerkstelligt wird. Das Brod wird auf einer Gifenplatte gebacken und gleicht einem platten Ruchen. Endlich liegt ihnen noch bas Geschäft des Baffers holens ob, welches oft von sehr weit her geschehen muß; dagegen glaube ich, daß sie mit der Basche keine Zeit zu verlieren branchen, benn ich zweisle, daß ihre Leibwäsche je gewaschen wird; auch sind beide Geschlechter stets voller Läuse, und wenn sie Einem die Ehre ihres Besuchs abunen, laffen sie meistens mehrere dieser Thierchen zurück. Es wird dieß übrigens nicht für etwas

Unschickliches gehalten, und in den ceremonibsesten ihrer Gesellschaften sieht man sie sich diese Thierzehen ablesen und ohne Umstände todten.

Von ihrem Aberglauben haben wir schon gesprochen, in religiöser Hinsicht sind sie dagegen weit lauer als die Osmanlis; Viele beobachten jedoch den Ramadan. Ihre Gebete verrichten sie gewöhnlich in Gesellschaft in eine Reihe rans girt, und einen Vorbeter an der Spize, der die Worte laut spricht und (nach dem Ausdruck unseres Franzosen) die ersten Grimassen macht.

Thre Reichthumer bestehen aus Rameelen und Pserden, Kühe besitzen sie nicht, nur einige Heers den von Schasen und Ziegen, die ihnen die nothige Milch und Butter liesern. Sie benutzen auch die Kameelmilch. Die Menge ihrer Kameele ist sehr bedeutend, Manche haben deren 10, 20 und mehr, der Cheif Donechy besaß gegen 300 eigenthumlich. Sie verkausen jährlich eine besteutende Anzahl an die Turkomanen, und wähs rend ich in ihrem Lager war, wurden gegen 2000

verhandelt, ungefähr das Stuck im Durchschnitt zu 200 bis 250 turkische Piaster.

Die Rückschr der Kameele Abends ins Lager ist für einen Europäer ein einziges Schanspiel. Fünf dis sechstausend Kameele, von ihren Füllen gefolgt, wie Ziegen auf dem dürren Anger ums herspringen, und diese bei uns so unbeholsen erscheinenden Thiere sich wie Gazellen jagen zu sehen, macht einen so ungewohnten und sonders baren Effekt, daß man sich schwer vorher eien Vorstellung davon machen kann.

(Was jetzt über die Pferde folgt, ist ziemlich das Nämliche, was Sie, lieber Graf, schon in Damviscau gelesen haben; zur Vervollständigung dieses Brieses und als Vekräftigung jener Nachrichten aber verschmähe ich doch nicht, es mit auszunehmen.)

## Von den Pferden.

Dieses Nomadenvolk besitzt ohne Zweisel die besten Pserderacen, die uns bekannt sind. Man hat über sie eine Menge Erzählungen debitirt, von denen immer eine noch mehr Irrthum als die andere enthält, als über die Art wie sie aufsgezogen werden, über die Register ihrer Genealogien seit undenklichen Zeiten, und andere Mährschen dieser Art. Ich glaube diese Irrthümer hinlänglich zu entkräften, indem ich die einfache Wahrheit darüber bekannt mache.

Die arabischen Pferde im Allgemeinen stamsmen ursprünglich auß dem Nedgit her, auch kennt man sie unter dem generellen Namen Nedji. Eine edlere Art wird Koenlan genannt, welche sich in 5 Familien oder geadelte Racen trennt mit der Bezeichnung Cherif, welche 5 Racen, der Sage nach, von den 5 Lieblingsstuten des Propheten, und von ihm gesegnet, abstammen.

Diese sind: Tonaisse, Gilphe, Maneginé, Sedié und Seklawe. Man bat noch eine Menge ans derer Kamilien benannt, die herzuzählen jedoch unnutz senn wurde, ba sie nichts zur Kenntniß arabischer Pferde beitragen konnen. Uebrigens muß ich felbst gestehen, daß es kein Zeichen gibt, um mit Gewißheit entscheiden zu konnen, ob ein Pferd Nedgedi ober Koenlan ift. Ich habe viele chrliche und verständige Araber barüber ausge= fragt, und sie erwiederten Alle, daß sie felbst nicht dafür stehen konnten, wenn sie nicht wenigstens die Abkunft der Mutter genau kennten. Gie erhalten die Reinheit ihrer Race hauptsächlich burch die Stuten, die sie sich außerst huten zu mesailliren. Es wird sogar als eine Hauptfunde nach dem Koran angesehen, eine edle Stute einem minder edlen Bengst zu überlaffen, und bies wenigstens ift eine der Borschriften ihrer Relis gion, die fie heilig halten. Wenn burch Bufall das Gegentheil geschieht, so setzt ber Beduine nicht ben geringsten Werth auf sein Fohlen, ware

ce auch das schönste und beste Thier, das man je gesehen, und er wird es fast für nichts wegsgeben. Wenn eine Koenlan-Stute von einem Nedgedi-Hengst besprungen ist, wird das Fohlen Koenlan, ist sie es aber nur von einem Gnesidek, ist das Fohlen auch nur Gnesidek, und ein Fohlen, das von einer Nedgedi. Stute und einem Koenlan-Hengst geboren wird, ist Nedgedi. Daher sinden sich in der letzten Race, obgleich sie untersgeordnet ist, dennoch viele Pferde, die wenigstens so schön als die aus der ersten sind, weshalb die Araber, auch ohne die Mutter genau zu kennen, nie entscheiden, ob das Pferd Nedgedi oder Koenlan sen.

Die Araber halten keine studbook, wie man behauptet, sie versammeln auch nicht, wie Einige versichern, 50 Männer, um Zeugen des Sprunges zu senn, noch bei der Geburt. Dieß ist ganz falsch. Wir haben oft das Gegentheil gesehen, und Stuten wurden zuweilen in der Nacht in Gegenwart weniger Araber, die überdieß nur

darüber aufzunehmen. Sie wählen gewöhnlich als Beschäler das beste Pferd in ihrem oder einem benachbarten Stamme, und sie haben wie in Europa ambulante Beschäler. Es ist sehr schwer, sie zum Verkauf dieser zu bewegen, bes sonders während der Zeit des Belegens. Man gibt einem solchen Hengst drei Stuten täglich, und zahlt ungefähr einen spanischen Dollar sür den Sprung. Diese Beschäler ziehen von Stamm zu Stamm, oft in großen Entsernungen; Aboufarr, den Herr Damviscau bei den Foedan anazes kauste, hatte die vorige Nacht 20 Lieus zurückgelegt und drei Stuten besprungen.

Sie lassen schon zweijahrige Hengste springen, wie auch Stuten von demselben Alter zukommen, und mit 18 Monat werden sie bereits angeritten. Oft sind sie aber auch im dritten oder vierten Jahre schon ruinirt. Hengste, Stuten und Fohelen weiden zusammen. Selten sieht man dort die Hengste Stuten verfolgen, doch um jeden

Fall der Art zu verhüten, ist folgende Vorrichetung getroffen . . . .

(Ich übergehe diese, da sie bekannt ist.)

Die Araber reiten gewöhnlich ohne Zaum, ein Halfter mit einem mit Eisen belegten Nasenriemen, wie ein Rappzaum, dient ihnen statt
dessen, und statt eines Sattels haben ihre edlen
Renner meistens nur ein Stuck gefütterter Leinwand ausliegen mit zwei Stricken, die als
Steigbügel dienen. Selten beschlägt man die
Pferde an den Hintersüßen (wie bei uns in
Deutschland auch üblich ist.)

Die vielen Narben von Feuer, die man auf allen Körpertheilen der Pferde bemerkt, sind immer absichtlich gemacht, da sie kein andres Heilmittel als dieses für Pferde wie Menschen kennen, denn sie selbst und ihre Kinder sind gleich bedeckt mit Feuerzeichen vom Kopf bis zu den Füßen. Viele ihrer Pferde, selbst die Zjährigen und 18 Monat alten, sind durch dicke Narben unter und über der Fessel entstellt, was man im Ansang oft für

Ueberbeine hålt, was aber nur von den eisernen Schellen herrührt, die sie ihnen fortwährend an den Füßen lassen, auß Furcht, daß sie gestohlen werden möchten. Denn den ganzen Tag bleiben sie auf der Weide und entsernen sich oft sehr weit vom Lager, Abends jedoch sammelt jeder Araber seine ihm zugehörigen Thiere vor seinem Zelt und läßt sie niederlegen, indem er ihnen ein Vein zusammenbindet, so daß sie beim Ausstehen nur über drei derselben disponiren und folglich nicht leicht weglausen können.

Die arabischen Pferde Anazés gleichen den Arabern, die wir in Europa sehen, sehr wenig, und die Stuten sind im Aussehen ebenfalls sehr von den Hengsten verschieden. Ich habe mehrere Stuten gesehen, die 4 Fuß 10 Zoll überstiegen, die Hengste sind kleiner und haben auch einen ganz andern Ausdruck. Die Stuten haben alle einen kleinen Kopf, die Nase ein wenig eingedrückt, die Augen sehr groß und a fleur de tête, die Stirne breit und quarré, die Ohren zuweilen

schon, aber oft auch hangend, die Nasenlocher febr weit, die Spite ber Nase fein. Die Bengste bagegen haben sehr selten eben so schone Ropfe, aewohnlich sind sie ziemlich schwer und lang, die Augen flein und ohne Ausdruck, die Ohren, lang, die Stirn eng und die Rase statt einges druckt, meistens erhaben, ja ich sah mehrere formliche Ramskopfe unter ihnen. Dazu ist ibre Encolure meistens furz, die Schultern gut, aber im Vorderarm sind sie oft schwach, und auf die Sprunggelenke muß man befonders ein aenaues Augenmerk haben, da diese nur zu häufig fehlerhaft find. Die Araber geben selbst nichts barauf, und wenn der Bengst nur gut lauft, von der gehörigen Abstammung ift, und keine der üblen Marken hat, so ist er für sie vollkommen, er mag fonft in seinem Ban soviel Fehler baben als er will, und sie werden ihm unbedenklich die befte Stute geben. Dagegen wurden fie bas non plus ultra aller Pferde verschmähen, wenn die Abstammung fehlerhaft, oder die Zeichen ungunstig waren, und ihm in diesem Falle nicht die schlechteste ihrer Stuten zu bespringen gestätten.

Uebrigens muß ich sagen, daß ungeachtet dieser oft auffallenden Formationsfehler, die Bengste bennoch außerordentliche Gigenschaften besitzen; so wie sie unter dem Reiter sind, scheinen alle Kehler zu verschwinden, und es wurde dann fast unmöglich senn sie zu entdecken, so glanzend und edel ist ihre Erscheinung. So sah ich eine Menge Hengste, welche eine ganz häßliche Croupe batten, mit einem tief eingesetzten Schweif, und so wie sie der Reiter bestiegen hatte, trugen sie den Schweif und streckten die Croupe auf eine Art, daß man kaum glauben konnte, daffelbe Pferd zu sehen. Die schönsten Pferde der Anazes haben die allergrößte Aehnlichkeit mit den englischen Blutpferden, sie sind aber unendlich gailer und angenehmer zu reiten, sobald sie nur ein wenig auf unfre Art breffirt find, benn frifch aus der Bufte kennen sie allerdings weder Zaum

noch Sporen, deren sich die Araber nie bedienen, gehen mit Schrecken auf dem Pflaster und können schwer zum Trab gebracht werden, sondern rennen gleich aus dem Schritt im schnellsten Lauf das von, und pariren dann oft auf der Stelle. Doch nehmen sie bei ihrer ungemeinen Gelehrigkeit sehr bald unsre Art und Weise an.

Wir haben schon gesagt, daß die 5 Haupts racen von den 5 Stuten des Propheten angeblich abstammen. Alle fünf werden unter dem Namen Koheyl oder Kenheylan begriffen.

Die achten Kenheylan finden sich am leichtes sten in Bagdad, Moussoul, Orfa und der Umsgegend. Diejenigen, welche man am Euphrat und in der Nahe seiner Städte sindet, sind höher und stärker als die der Wüste, aber weniger ausgeszeichnet in Muskeln und Knochen.

Nur die Kenheylan haben genealogische Serstificate, alle übrigen Nacen nicht.

(Dieß scheint der frühern Behanptung im Anfang etwas zu widersprechen.) Die Pferberacen in der Wiste, die nicht zu den Kenheylan gehören, sind sehr zahlreich. Zede trägt den Namen des ersten Hengstes von dem sie abstammt; z. B. Hemdani, Emboyan, Richan, Rabelan Soneyti, Freggian, Naddan, Torysan, Choneyman, Sabbalia, Widnan, Abou-arcoub, Michref, Sex-sex u. s. w. Alle diese Pferde neunnt man Nedgdi, der Name einer Provinzim glücklichen Arabien. Einige Kenner ziehen diese Nedgdi den Kenheylan vor, weil sie oft schoner und ausgezeichneter an Eigenschaften sind, ungeachtet sie keine Certificate besitzen; das Borzurtheil der Drientalen wendet sich aber immer wieder den Kenheylan zu.

(Ganz wie in England mit den Vollbluts pferden. Dieß Vorurtheil ist aber nur ein sehr richtiges Urtheil, das sich durch einzelne Ausnahmen nicht irre machen läßt.)

Es ist jetzt sehr schwer, sich mit Sicherheit zu vergewissern, ob ein Pferd Nedgdi ober Renheylan sen. Die ersten haben meistens eine Erhöhung auf der Stirn, und die Nase ein wenig gebogen. Ein achter Kenheylan dagegen, wird immer die Nase eingebogen, große Augen und weite Nasenlöcher, breite Stirn und einen schönen Kopf zeigen.

Man hat keine Schwierigkeit, einem Araber seinen Hengst feil zu machen, wenn er nicht eben zum Springen bestimmt ist, aber sehr schwer ist es, Stuten von ihnen zu kaufen, und wenn die Noth sie zwingt, verkaufen sie sie nur theilweise, hochstens die Halfte, welches auf folgende Art bewerkstelligt wird.

Zuerst kommt man über den Preis überein, der Käufer nimmt dann die Stute in Gebrauch, und unterhält sie. Das erste und zweite Fohlen muß aber dem Verkäuser abgeliesert werden, der wiederum das Necht hat, wenn er will, statt des Fohlen die Mutter zurückzugeben. Oft sind übrizgens die Vedingungen auch verschieden, da hier Alles auf Uebereinkunft ankömmt, und der Bes

sitzer zuweilen nicht mehr als ein Viertel der Stute verkaufen will, was im Arabischen ein Fuß derselben genannt wird.

Mit dem lebhaftesten Wunsche, theurer Graf, daß die vorliegenden Nachrichten Ihnen nicht zu unbedeutend erscheizen mögen, bitte ich, wenigsstens sie jedenfalls als ein Zeichen der großen Verehrung aufzunehmen, die ich Ihnen in jeder Hinsicht widme, und erwarte dann später nur Ihren Wink, ob ich aus dem Orient von Zeit zu Zeit meine Relationen sortsetzen soll.

## Chronik.

## Nro. 4.

Wir haben schon einigemal Semilasso sich metamorphosiren gesehen, und sind ihm in diesen Verwandlungen die Leser bis hieher gesolgt, branschen wir nicht zu fürchten, daß er sie zu sehr gelangweilt habe. Warum sollte er auch! er ist ein Mensch und folglich ein interessanter Gegenstand. Wo ein Mensch, sen er auch noch so unbedeutend, nur recht geschildert wird, muß er bei seinen Mitbrüdern Theilnahme erregen.

In dem Zustande, in welchem wir ihn jetzt vorführen, wurden übrigens seine genauesten Freunde Mühe haben, ihn zu erkennen.

Seit sechs Wochen befindet sich ein Fremder in dem hôtel de France zu Tarbes, der seine Stube daselbst noch nie verlassen hat, und dessen seltsame Lebensart bereits die ganze kleine Stadt fo febr beschäftigt, daß selbst die Polizei aufmertsam geworden ist und ihn sorgfältig surveillirt. Man hat schon einigemal seinen Bedienten auszuforschen gesucht, ob sein Herr nicht unter einem falschen Namen reise, und ihn im Bertrauen acfragt, ob er nicht vielleicht gar der Abbé de la Mennais sen, da er Tag und Nacht so angestrengt schreibe. - Dieß Letztere ist gegrundet, benn in der That, der Fremde, welcher erst um zwei Uhr Nachmittags aufsteht, setzt sich regelmaßig eine Stunde barauf an einen großen Tisch, wo er Tag für Tag und Nacht für Nacht bis sieben Uhr am andern Morgen unausgesetzt forts schreibt, und kaum en passant, immer aber ohne seine Arbeit zu verlaffen, um zehn Uhr Abends ein leichtes Mahl einnimmt. Seit er bier ift, hat er seinen Schlafrock noch nicht abgelegt, außer um zu Bett zu geben, fein Rasirmeffer ift an feinen Bart gekommen, der einem Rabbiner Ehre machen wurde, und Niemand hat feine Stube betreten burfen, als sein Bedienter und bas Mådchen, welche die Reinigung der Zimmer besforgt, dieselbe, mit der wir schon früher bekannt geworden sind.

Und warum diese feltsame Lebensart? Gine einsiedlerische Laune - weiter nichts. Semilaffo beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit Memoiren, die erft nach seiner Wiederauferstehung bekannt gemacht werden sollen. Zufällig hielt ihn den erften Tag in Tarbes eine leichte Unpäflichkeit in feiner Stube guruck; er nahm mahrend biefer Mußestunden die lang unterbrochene Arbeit wieder auf, im Anfang mit Nachläßigkeit; nach und nach aber ward das Interesse daran lebhafter, er vertiefte sich immer mehr in die alten Erinnes rungen, die innig sein Gemuth bewegten, und endlich entstand darans ein Gelübde: nicht eher die Stube zu verlaffen, als bis seine Beschreibung der Vergangenheit eine gewiffe, im Voraus bestimmte Lebensperiode erreicht haben wurde. Und in ben Gelubden wenigstens, die er sich felbst ablegt, ift Semilaffo felfenfest.

Mancher Leser konnte sich wundern, warum unser Freund, der Eigenschaften genug zu besitzen scheint, um in der Welt Händel einzugreisen, und darin eine ernstere Rolle zu spielen, sich einem so wirkungslosen, im Grunde fast immer auf eigene Beschauung reducirten, isolirten Leben hinz gibt. Nur die geheime Gesellschaft, die Alles weiß, kann es ihm erklären.

Semilasso ist auf der Stusenleiter menschlicher Organisationen "bei einem Grade angelangt, wo er nicht mehr von seines Gleichen beherrscht wers den kann" — aber er steht noch nicht hoch genug, um Andere zu beherrschen. Dieser moras lische Justand muß ihm nothwendig das wirksliche Leben unangenehm machen, ja ihm sogar in gewisser Hinscht seinen Halt darin sehr ersschweren. Instinktmäßig isolirt er sich daher, und wirst sich gleichsam als Entschädigung sür die ihm nicht zusagende Gesellschaft, in der er weder geleitet werden, noch Andere hüten kann, der Resserion und der Einbildungskraft in die

Arme. Und da der Mensch, selbst bis zum Missanthropen hinab, immer noch den Zug der Geselligkeit fühlt, und seine Genüsse, seine Gestühle, seine Gedanken auf irgend eine Weise mittheilen will, so hat Semilasso das Publikum zu seinem Vertrauten gewählt, und ist ein Schriftsteller geworden.

Die wenigen Erholungsstunden, die sich unser Held (wie wir ihn hier satyrischerweise nennen wollen) in seinen langen Arbeitsnächten gonnte, widmete er der Lecture. Es ist seine Gewohnsheit, aus jedem Buche, das er liest, sich als Andenken einige Stellen auszuziehen, und da die Wahl dieser Auszüge auch zur Beurtheilung seiner Individualität beitragen kann, und wir überdieß, aufrichtig gesagt, eben keinen andern Stoff zur Hand haben, so nehmen wir uns die Freiheit, einige Seiten mit dergleichen Excerpten zu füllen, die leicht bessere Gedanken enthalten könnten, als Semilasso's eigene sind. Es ist sogar möglich, das wo wir Lückenbüßer brauchen,

wir diese Sammlung mit Discretion weiter fortz zuseigen für gut finden mögen, und es wäre fast zu schmeichelhaft für uns und unsern Freund, wenn die Leser sie überschlügen.

## Aufgefangenes als Einschub.

- 1) Als der Kaiser Paul noch Großfürst war, fiel einst auf einem Spazierritt sein Pserd und er verstauchte sich die Hand. Er befahl seinem Stallmeister, es verhungern zu lassen. Am achten Tage machte Markow seinen Rapport, daß es so eben seinen letzten Athem ausgehaucht habe. C'est bon, erwiederte der Großfürst.
- 2) Subow, der letzte Favorit der Raiserin Kastherine, blieb eines Tages auf der Jagd auf der Straße halten, die von Petersburg nach Ezarskoi-Selo führt. Die Hoflente, welche nach Hof fuhren, die Couriere, die Post, alle Wagen und Fußgånger machten Halt; Niemand wagte eher seinen Weg fortzusetzen,

bis es dem jungen Manne gefallen wurde, seinen Platz zu verlaffen. Dieser aber blieb långer als eine Stunde, um den Hasen aufs zulauern.

3) Ein vornehmer Herr am russischen Hofe pflegte jedem Küchenjungen und jedem Frotteur, dem er in den kaiserlichen Palästen begegnete, freundschaftlich die Hand zu reichen. Ein Fremder, dem diese Familiarität auffiel, äußerte seine Verwunderung darüber. Mein Herr, sagte der Hosmann, das ist nur gestunde Politik. Von heute zu morgen kann einer dieser Menschen mein College werden.

(In einer absoluten Monarchie, wo der Adel keinen angebornen Rang noch Ansschen besitzt, und nur soviel gilt, als der Souverain ihn gelten lassen will, wo der Kutscher des Monarchen dem vornehmsten Grundbesitzer des Reichs vorangehen würde, wenn dieser keinen Dienstrang hätte — sind

Anckoten wie Nro. 2 und 3 ganz in der Ordnung.)

- 4) In der russischen Sprache wird bekanntlich das Wort Vauer durch Seele (ein leibeigener Vauer) bezeichnet. Wenn man daher einen russischen großen Herrn fragt, wie viel Seelen er besitzt, so wird er antworten: So und so viel, und immer so bescheiden senn, seine eigne nicht mitzuzählen.
- 5) Vor Peter dem Großen erschienen die Frauen noch nie öffentlich weder am Hose noch in Gesellschaft. Er befahl durch eine Ukase, sie künstig zu produciren; die Sitte war aber noch so stark dagegen, daß er oft genöthigt war, die Damen durch die Polizei auf den Vall führen zu lassen.

(Wer weiß ob, wenn die Frommigkeit noch lange Mode bleibt, in einigen Jahren die Polizei nicht angewandt wird, die Damen vom Ball zu führen.) 6) Suwaroff sagte: Ramenskon und Repnin kennen den Krieg, aber der Krieg kennt sie nicht. Ich kenne ihn wenig, aber er kennt mich.

> (Ein zweiter Suwaroff auf Rußlands Thron und das Schicksal der Welt ist entschieden. Gott bewahre uns dafür!)

- 7) Wie sonderbar man zu den Zeiten Ludwigs des Vierzehnten ein junges Mådchen erzog! Die Marquise de Crequi erzählt uns in ihren Memviren, daß man ihr Theologie und Kirchengeschichte lehrte, um sie vor dem Jansenismus zu bewahren, außerdem Mysthologie, Genealogie und Wappenkunde.
- 8) Damals gab es auch noch Originale. Der Graf von Canaples unter andern, der alle Weiber aus seinem Hause gejagt hatte, und seine Frau zwang, sich von ihren Lakaien aus und anziehen zu lassen, weil er behauptete, seine Hunde bekämen von den Kammersjungsern Flohe.

- 9) Auch so unschuldige Seelen gab es damals, daß zwei Nonnen aus der Provinz, die man in Paris in die große Oper führte, in der Loge auf ihre Kniee sielen, weil sie glaubten, es sey eine religiöse Ceremonie.
- 10) Man will entdeckt haben, daß das berühmte God save the King nicht von Håndel componirt sen, sondern von Lully. Es ward schon von den jungen Damen in St. Cyr gesungen, um den alten König in der Zeit seiner größten Noth zu trösten, und zu folgenden Worten:

Grand Dieu, sauvez le Roi,
Grand Dieu, vengez le Roi,
Vive le Roi!
Que toujours glorieux
Louis et victorieux
Voie ses ennemis
Toujours soumis:
Grand Dieu, sauvez le Roi,

## Grand Dieu, vengez le Roi, Vive le Roi!

- 11) Gibt es benn keine Rosenobles mehr? Sie werden als der Beweis aufacsührt, daß das Geheimniß Gold zu machen feine Chimare und einst bereits gefunden worden fen. Gin solcher Rosenoble des Pratendenten ward von dem Physiker van Nyvelt untersucht. Er markirte auf dem Stein wie das feinste Ducatengold, und im Bruch so gut wie auf der Oberfläche, und hatte das volle Goldge= wicht. Dennoch fand sich bei der Decom= position nur ein Zwanzigstel wirkliches Gold, ein Viertel Merkur, ein Scrupel Gifen, ein Viertel Kupfer, ein Achttheil Zinn, und das Uebrige eine Mischung die nicht genau zu ermitteln war, unter andern Salze, die sich in fünfeckigen Prismen ernstallisirten.
- 12) Vor hundert Jahren trugen die Damen in Frankreich Kleider, auf denen ganze Gemälde abgebildet waren, und diese wurden durch

Ugraffen drappirt, welche aus Schmetters lingen von fächsischem Porcellain formirt waren. Für Männer war der thenerste Gegenstand der Toilette die Perücke. Eine blonde von erster Qualität kostete 150 Louisd'or.

Die Frau Herzogin von Chaulnes reiste mit ihrem siebenjährigen Herrn Sohn. Des Abends in einem Gasihof der Picardie angestommen, hatte sich der junge Herr in die Küche begeben, wo man eben den Braten für die Gefellschaft der Landfutsche am Spiesse drehte, welche ihn mit Ungeduld erswartete. Das verzogene Kind bekam plötzlich eine unwiderstehliche Lust auf die Schöpsstenle zu pissen, und alle submissessen Borsstellungen waren vergebens. Die Wirthin rief endlich die Frau Herzogin zu Hülse. Diese schiefte eine ihrer Kammersranen, das Kind aber weinte und schrie und wollte

nicht nachgeben. Mun," rief die Herzogin, sliebe Frau, Ihr seht, daß mit dem kleinen Eigensinn nichts anzufangen ist. Sagt ihm, ich wolle es erlauben, aber mit dem Besting, daß es nur von der Seite des Knoschens geschieht, denn man darf doch den armen Leuten den Braten nicht verderben."

14) Wenn die hohen Justizpersonen (hommes de robe) im Amtscostüme waren, (habit long) verlangte die Stikette bei Hose, daß sie bei Seremonien den Gruß der Damen nicht mit einem Complimente, sondern ebenfalls mit einem Knix erwiederten, und es mußte bei ihrer Erziehung immer darauf gesehen werden, ihnen darin schon frühzeitig Untersricht zu geben.

(Es gibt doch nichts so Widersinniges, was nicht schon einmal da gewesen ware. Man denke sich nur z. B. uns fern verstorbenen Justiz-Minister Dans kelmann mit zwei seligen Prasidenten

seiner Zeit, den — ich weiß nicht wie viel Prinzessinnen bei Hofe, ich weiß nicht wie viel Knixe machend!)

- 15) Der alte Marschall Tessé pflegte zu sagen: Es gibt dreierlei Menschenarten, die Weißen, die Schwarzen und die Prinzen.
- 16) Die Marschallin von Noailles unterhielt eine suivirte Correspondenz mit der Jungfrau Maria. \*) Sie legte die Briese an einen gewissen Ort, und sand stets die Antwort, welche wahrscheinlich ihr Beichtvater versaßte. Zuweilen sand sie sich von der großen Familiarität der Mutter Gottes etwas chokirt: "Ma chère Maréchale et à la troisième ligne encore, sagte sie mit sauersüßer Miene, il saut convenir que ce formulaire est un peu samilier de la part d'une petite bourgeoise de Nazareth."

<sup>5)</sup> Wir werden sie herausgeben.

Unmerkung ber G. z. B. u. B.

Einmal unterhielt sie sich mit einer Statue der Jungfrau in der Kirche und bat sie zusletzt, ihrem Manne doch das Diplom eines deutschen Reichsfürsten zu verschaffen. Plötzlich erschallt von Seiten der Statue eine ganz seine Stimme, die ihr zuruft: ihr Mann habe schon långst weit mehr als er verdiene, und ihr ihre Bitte rund abschlägt. Die Marschallin, ohne die geringste Verwunzderung zu zeigen, aber in der Meinung, der kleine Jesus auf dem Arm seiner Mutter habe geantwortet, erwiedert im größten Zorn: "Taisez vous petit sot et laissez parler Madame votre mère."

Es war der Page Chabrillaut, der sich hinter der Statue verborgen hatte. (Das war die Religion jener guten Zeit.)

17) Der Stammvater der Talons war ein Irlander im Dienst Heinrichs des Dritten, ein Riese an Gestalt, ein Lowe an Muth, ein Stier an Kraft und ein Drache an Eisersucht, denn er sperrte bsters seine kleine Lady Talon, die nicht höher als drei Fuß war, in eine Art Koffer, den er unter dem Arm trug. (Da ist ja das liebliche Mährchen der

neuen Melusine en action.)

- 18) "Gott, sagt ein neuer franzbsischer Autor, hat uns nur Eltern gegeben, um uns zu zeigen, wie wir uns nicht gegen unsere Kins der betragen sollen."
- 19) "Der Mann, fåhrt derselbe fort, welcher nicht die Kraft hat, kalt und unerbittlich in seiner Nache zu senn, muß jede Belleität von Ungeduld und Erbitterung abschwören. Es gibt keine vernünftige Rolle zwischen dem Christen, der verzeiht und dem Weltzkinde, das sich rächt.
- 20) Die Gesellschaft will manchmal bravirt senn. Sie zollt ihre Bewunderung keineswegs denen, welche in den alten gebahnten Wegen kriechen. In der Zeit, in welcher wir leben, muß man die Meinung mit Peitschenhieben führen.

(Ein feiner Menschenkenner sieht es der Ueberkühnheit dieser Aussprüche gewiß an, daß sie von einer Dame herrühren.)

- 21) Manche Leute haben einen unbezwinglichen Stolz im Herzen, der sie verhindert in irgend etwas zu reussiren.
- 22) Woher kommt der Instinct, der uns bei einem Glück ohne Unterbrechung mit einem leisen Entsetzen erfüllt?
- 23) Herr von Narbonne war der Erste, der bei Ueberbringung einer Depesche sich vor Nas poleon auf ein Anie niederließ, und sie auf seinem Hut präsentirte. "Eh bien," rief der noch ganz neue Kaiser verwundert, "qu'est ce que cela veut dire?"

"Sire, c'est ainsi qu'on présentait les depêches à Louis XVI."

"Ah, c'est très bien," und von diesem Angenblick datirte eine Faveur, die bis zum Ende ausgehalten hat. 24) Quand Mademoisolle Bourgoing, lese ich in einem ber unzähligen Fabrif. Memviren. bücher, welche Frankreich in neuerer Zeit geliesert hat, revint en France, chargée des cadeaux de ses amants, elle êut le malheur de rencontrer le sameux brigand allemand Schiller, qui la dévalisa et lui prit 60,000 Francs.

(Wahrscheinlich ist der heldenmuthige und ungluckliche Schill gemeint!)

Nachdem Semilasso seinen Willen durchgesetzt und das letzte der projectirten Capitel beendigt hatte, sehen wir ihn nach und nach wieder wie die Schnecke aus ihrem Hause friechen, und einen warmen Tag zur ersten Ausflucht benutzen. Der gefällige Wirth, über seine politische Gefährlichkeit beruhigt, hatte ihm sein gutes Reitpferd geborgt, und er genoß, wie nach langer Gefangenschaft,

das Freie und die Freiheit mit doppelt offenen Sinnen. Die Pyrendenkette war klar und voll Schnee, der Himmel schwarz bewolkt, eine jener grauen, melancholischen Beleuchtungen, die so anmuthia sind, wenn es warm dazu ift. Denn nur bei solchem Zustand der Atmosphäre bereitet sich ein gewisses Veloute über das Ganze, und linde Luftzüge schmeicheln ben Sinnen, während die Seele sich mit schmerzlichsüßer Wollust einer languiffanten, ahnungsvollen Stimmung überlaßt. Solche Tage bat bei uns nur das Krühjahr und der Herbst, hier schon der Winter. Tausende von Raben wimmelten gleich einem Muckenschwarm in der Luft, und umkreisten fortwährend ein Buchenwaldchen mit einem fleinen gothischen Schloß in seiner Mitte, welcher Bezirk ihnen wahrscheinlich zur nachtlichen Ruhestätte diente. Ihre Unterhaltung war die lebhafteste, keinen Augenblick unterbrachen sie ihr Geschnatter wie ihre Evolutio nen. Es ist unmöglich, daß sie sich nicht so gut wie ein menschlicher Theezirkel verstehen sollten.

Das Erfte, was Semilaffo nach den Kraben aufstieß, war ein Bataillon Geiftlicher, 300 Mann stark, das in zwei Abtheilungen geschlossen an ihm vorbeimarschirte mit flatternden Baffchen statt der Fahnen, in lange, schwarze Talare gehullt. Es waren die Seminaristen von Tarbes, aus benen sich die Landpfarrer recrutiren. Semilasso bewunderte ihre militarische Haltung. Bald trennten sie sich jedoch und lagerten sich in kleinen Troups auf einen weiten mit gelbblubendem Ginster dicht bedeckten Bergabhang, theils geistliche Gefange anstimmend, theils ihr Brevier lesend, theils wohl auch Allotria treibend. Von Weitem nahm es sich aus wie ein grun und gelb melirtes Gewand mit vielen großen Tintenflecken.

Semilasso ritt durch sie hindurch und gewann den Gipfel der Hügelkette, wo ein zierliches Landhaus des Herrn Fouchon, eines reichen Kaufsmanns aus Tarbes, steht, das eine bezaubernde Aussicht mit sehr geschmackvollen neuen Anlagen

verbindet. Sie find nur im Aleinen aber voller Reiz, weil der Besitzer, was in Frankreich selten ist, mit großer Liebe sich ihnen widmet. Einige tausend Schritte weiter und noch höher hinauf findet man ein Vauerhaus in noch gunstigerer Lage. Der kleine Feldraum ift mit einer Bede von Stechpalmen umgeben, deren feuerrothe Beeren einen prachtigen Effekt machen, einige uralte Keigenbaume beschatten die Sutte, rechts taucht der Blick über Tarbes in die unabsehbare Ebene, vorn erhebt sich über einem Eichenwald die Pprendenkette, und auf den andern Seiten fieht man über den nahen Weinfeldern mehrere Hügelzüge und Thaler dicht bewaldet, mit einigen Dorfern, beren platte Dacher aus den Baumen ragen, und von einer Ruine auf dem hochsten Puncte beherrscht werden. Dier ware noch ein hochst passender Ort für ein Landhaus, der bauer liche Besitzer forderte indeß 1200 Franken für den Morgen, den man hier Journal nennt. Wegen der großen Fruchtbarkeit des Bodens ift ber Preis der Grundstücke in dieser Gegend sehr hoch.

Da unser Freund heute ein autes Pferd ritt, das einiges arabisches Blut in sich hatte, was ihm lange nicht widerfahren war, so nahm er seinen Ruckweg durch die Ebene ziemlich querfeldein, bei welcher Gelegenheit er eine Ruffer von ungeheurer Große entdeckte, eine wahre Ronigin des Gau's, gewiß weit über 100 Auß hoch und dem Augenmaß nach von wenigstens 30 Auf Umfang, völlig gefund, und kerzengrabe ohne Gabel in die Hohe geschoffen. Man hatte ohne Zweifel, um sie zu ehren, einen Rasenplatz barum freigelaffen und ein stattliches Kreuz bar: unter geftellt. Sier verrichtete Semilaffo feine Andacht, halb als Chrift und halb als Druide. Gleich darauf aber ging es ihm übel. Sein Weg führte ihn bei einer eleganten Villa vorüber und seine Rengierde hinein, nachdem er sein Pferd braugen angebunden hatte. Sein Unftern aber wollte, daß er einer englischen Familie ins

Bebege fam, die fich bier eingemiethet. Auf den ersten Blick in die Zimmer des rez de chaussée, wo er sie beim Frühstück versammelt sah, bemerkte er mit Schrecken, was ihm bevorstand. Alles sprang entsetzt auf beim Gewahrwerden eines Fremden im Blumengarten und bicht vor dem Kenster. Die guten alten Insulaner bewährten sich auch hier im fremden Lande als Solche, da sie in ihren eigenen vier Pfahlen hauften. Che eine halbe Minute verging, sturzten funf bis sechs effarirte Versonen beider Geschlechter von eben so viel Hunden begleitet heraus, stierten Semilaffo an und stotterten ihm etwas Halbfranzbsisches por. Ein kleiner, munterer Bube, der Sohn des Hauses, in eine, gegen sonstige englische Gewohnheit, ziemlich schmutige Blouse gekleidet, trat keck an den Fremden heran und frug ihn, was er wolle? "Are you an Englishman, Sir?" frug Semilaffo.

"Yes Sir."

,Well, I should nt have thought it, my

boy, for You look rather like a little french dog."

Der kleine Kerl sah sich erstannt nach der Dienerschaft, wie hulfesuchend, um, Semilasso aber schritt gravitätisch seinem Pferde zu, und sprengte lachend davon, sehr froh, von Niemand zum Voxen eingeladen worden zu seyn.

Wortefeuille wieder zuwenden.

## Vierzehnter Brief.

An den herrn Obrist v. W .....

Marfeille, ben 24. December 1834.

Dem Schauplatz unfrer Thaten, unfrer frohen Jugendwanderungen wieder nahe, lieber W...., setzt wo ich die Tour completirt habe, bei der uns damals in ihrer schönen Mitte Geld und Zeit ausgingen — ist es wohl sehr natürlich, daß ich mich an den alten, treuen Gefährten de pré-

férence wende, um ihm diese herbstliche Nach-

Wie es mir von Carlsbad bis Tarbes craans gen, werben Sie von andern Seiten horen. Um 16. December verließ ich den letzten Ort in einer ziemlich kalten Nacht, die der Mond wie am Tage erleuchtete. Bon einem hohen Berge, ben wir passirten, nahm ich in diesem grandiosen Dammerlicht von den weißen Maffen der Pnrenden den letzten feierlichen Abschied, denn obaleich man sie später, und felbst von Toulouse aus, noch fieht, so haben sie boch dann in so großer Ferne jene erhabene Majestät verloren, deren innigstem Genufi ich mich hier noch einmal unter dem Kunkeln der Sterne über und dem Klimmern des Adour in dem Fruchtgarten der Ebene unter mir, mit ganger Scele hingab, ein heiliger Moment, ein unvergeflicher! Sie, mein Freund, wiffen folche Momente zu schäten.

Bei guter Zeit am andern Morgen erblickten wir die Thurme von Toulouse. Diese Stadt

präsentirt sich freundlich. Besonders schön ist die Aussicht von der Brücke über die Garonne, mit Wiesen, Hainen und Promenaden auf der einen Seite, und dem seeartigen Strom auf der and dern, in dem die größte Mühle Frankreichs mit ihrem Wehr, gleich einer Festung, hervorspringt, im Hintergrund von thurmhohen Pappelgruppen überragt.

Im Innern der Stadt, deren Gassen sehr belebt sind, sielen mir eine Menge neuer Paläste durch das vortreffliche Material ihrer Ziegel und architectonischen Zierden in gebranntem Thon auf, welche die von Feilner in Berlin, sowohl an Dismensionen als Mannigfaltigseit und vollendeter Arbeit, noch weit übertreffen. Die Ziegel, welche eine ganz andere Form, als bei uns üblich ist, haben, nämlich nur halb so diet, aber einen Quadratsuß im Umfang enthaltend, (also eigentlich Platten, wie wir sie nur mitunter zum Pflastern gebrauschen) bilden eine weit schöner aussehnde Mauer, und werden nicht geputzt noch ausgefugt, sondern

bloß glatt abgerieben. Die Waare ist dabei so vorzüglich, daß Sand und Kalkstein ihr an Dauer und Festigkeit durchaus nicht nachsteht. Diese Vanart gefällt mir um so mehr, weil sie zeigt, was sie ist und kein vornehmeres Gewand affichirt als ihr zukommt. Die platten Dächer mit italiänischen braunrothen Ziegeln sind überdieß eine große Zierde aller hiesigen Häuser. Auch die Valkone werden hier schon fast so häusig als in Italien. An herrlichen gothischen und byzanthinischen Monumenten sehlt es ebenfalls nicht und ich werde sogleich einiger derselben zu erswähnen Gelegenheit haben.

Ich besuchte zuerst das sogenannte Capitol oder Rathhaus mit einer modernen Façade. Sein Hof, in dem der Herzog von Montmorency gestöpft wurde, sieht schon alterthümlicher aus, und noch mehr die Hintergebäude, so wie das Gemach der Pförtnerin, in welchem das wie ein Messer geformte Beil aufbewahrt wird, mit dem Montsmorency den satalen Streich empfing, und das

eigens zu dieser Execution angefertigt wurde. Es ist sehr schon gearbeitet.

Die Capitouls von Toulouse waren zu ihrer Zeit, wie Sie wissen, mächtige Leute, und ersschienen ihren Mitbürgern, wenn sie in ihrer prachtvollen Kleidung in Procession einhergingen, so sehr als das Non plus ultra irdischer Größe, daß ich mich erinnre, in, ich weiß nicht mehr wessen, Memoiren, gelesen zu haben, der kleine Daru seh einmal als Kind von seiner Mutter, die ihm eben ein schönes Geschenk gemacht hatte, betend gefunden worden, und als ihn die Mutter fragte, um was er den lieben Gott gebeten habe, antwortete der Kleine andächtig: "D liebste Mutter, ich habe ihn gebeten, Dich für alle deine Güte zu belohnen, und dich Capitoul werden zu lassen.

Js sont passés ces jours de fête.

In den Salen des Nathhauses sind die Busten vieler berühmten Toulousaner aufgestellt, als Cujas, Campistron, Palaprat, Mannard, u. s. w. Don Eujas weiß ich aus meinen Universitätss
jahren nur noch, daß er eine sehr hübsche und
coquette Tochter hatte, unter deren Pantoffel er
stand, und der seine Schüler stets die Cour zu
machen pflegten, wenn sie des Vaters Collegium
verließen, was sie commenter les oeuvres de
Cujas nannten. Campistron war auch ein wuns
derlicher Heiliger. Er verbrannte alle an ihn
gerichteten Vriese. Als er einst eben hiermit bes
schäftigt war, verlangte ihn Jemand zu sprechen.
Impossible, sagte der Herzog von Vendôme, on
ne saurait le déranger aprésent, ou il est
occupé à faire ses réponses.

In einem andern Saal fungirt die Akademie der jeux floraux. Er ist mit der Statue von Clemence Isaure geschmückt, welche dieses ächte Rosenfest stiftete, denn nach ihrem Testament mußten die Erben, bei Verlust der ganzen Erbs schaft, jährlich Rosen auf ihr Grab streuen.

Man hat das Project, dem Capitol gegens über ein neues Theater als pendant zu bauen. Wenn dieß ausgeführt wird, so werden wenig Städte einen schönern Platz besitzen. Er hat schon jetzt das Eigenthümliche, daß alle Abend, wenn das Wetter es erlaubt, ein Markt bei Licht mit unzähligen Papierlaternen, wie in China, darauf gehalten wird, was einen sehr heitern Effekt macht.

Die gothische Cathebrale, welche unvollendet geblieben ist, und eigentlich aus drei verschiedenen, nach einander gebauten und verbundnen Kirchen besteht, hat noch schöne, aber leider schlecht restauzirte bunte Glassenster. Sonst bietet sie wenig Merkwürdiges dar. Desto mehr dagegen die Kirche von St. Sernin oder Saturnin, die aus dem vierten Jahrhundert herstammt, zur Zeit der Albigenser zwar zur Hälste zerstört, aber ganz nach dem alten Plan wieder im romanischen Styl aufgebaut wurde. Sie ist ein ausgezeichnet schönes Spezimen dieser Bauart mit einem merkzwürdigen, achteckigen, in einer Spitze endenden, Taubenschlagartigen Thurm, der denen des Doms

Bamberg etwas gleicht, aber größer und reicher verziert ist. Prächtig erscheint der viels fache Bogenwald im Innern; das Chor ist gemalt, die Pfeiler auf hellblauem, die Decke auf Goldsgrund. Viele uralte Sculpturen befinden sich hier, und in der unterirdischen Kirche, in der man wunderbarerweise einige Spitzbogen sindet, während im übrigen Gebäude alle rund sind, bewahrt man die Gebeine mehrerer Heiligen nebst gemalten Holzbüssen derselben auf. In der Revoslution verbrannte man die sehr reiche und an alten Nachrichten wichtige Vibliothek der Kirche und zersstörte auch viele Monumente, die leider jetzt durch sehr geschmackloses modernes Zeug ersetzt worden sind.

Eine andere alte Kirche in demselben Styl und mit einem ähnlichen Thurm, früher dem heiligen Jakob gewidmet, dient jetzt der Artillerie zum Stall! Doch was ist am Ende dabei? Die Pferde fressen im Gotteshaus, wie wir andern gefräßigen Creaturen alle täglich im großen Gotteshaus der Welt.

Die coloffale Muhle, deren ich schon erwähnte, ist höchst schenswerth. Ohne in ein Detail darüber einzugehen, was meines Amtes nicht ist, muß ich doch sagen, daß sie zu jenen industriellen Wundern unstrer Zeit gehört, die man nicht ohne ein gewisses freudiges Staunen betrachten kann. Fast dasselbe gilt von einer, durch schöne Masschinen getriebenen Sensensabrik.

Abends sah ich im Theater den Barbier von Rossini besser aufführen als ich ihn je auf einer französischen oder deutschen Bühne gesehen habe. (Die Italiäner in Paris rechne ich natürlich nicht mit.) Er wurde nicht allein vortresslich gesungen, Chore, Drchesser, Alles sehr brav, sondern auch ausgezeichnet gut gespielt. Der Graf, der Doctor, Basil und Rossine, ließen nichts zu wünschen übrig, Figarv war gut, aber nicht so ausgezeichnet als die übrigen. La Feuilslade sang den Grasen, Mademviselle Berthaud vom Eonservatorio, Rosine. Ihr Gehalt ist 24,000 Franken. Für eine Provinzialstadt aller

Chren werth. Man liebt und versteht aber Musik in Toulouse, wie es scheint. Die Oper machte mir viel Vergnügen, denn diese herrliche Musik bedarf einer meisterhaften Aufführung, wenn sie nicht die Hälfte ihrer Grazie einbüßen soll. Ich bin überzeugt, wenn Mozart wieder ausleben könnte, er wäre der Erste, der den unsvernünstigen, eckelhaft pedantischen, deutschen Detracteurs der lieblich genialen Musik Rossini's das breite Maul stopsen, und ihnen durch Autoprität beweisen würde, daß es seit ihm selbst kein schöneres Genie für dramatische Musik gegeben habe.

Ein sonderbar originelles Geschopf von Lohnbedienten war mir in Toulouse zu Theil geworden. Ein alter Portugiese, der schon seit 30 Jahren in Frankreich lebte und noch immer nur gebrochen französisch sprach, und so unwissend war, daß er Havannah für eine französische Tabaksfabrik hielt, und außer Lissabon, Paris und Toulouse von keiner Stadt wußte, in welchem Lande sie lag.

Als ich ihm auftrug, mich nach ben Ueberresten bes Cirque Romain, wie man hier bas alte Theater nennt, zu führen, brachte er mich zu ben englischen Kunstreitern, und als ich ihn frug, ob er verheirathet sen, erwiederte er: Non, je suis un homme, was Junggeselle in seiner Sprache bedeuten sollte. Ungeachtet dieser Janorang in allen Dingen, politifirte er boch, und ba er, Gott weiß wie, von Ibrahim gehort hatte, den er mit Me= hemed Alli sverwechselte, behauptete er: que c'était un grand Roi, puisqu'il ne s'occupait que de la génération de son pays. Rurz, ce war ber amufanteste Lohnlakai, ben man finden konnte, und dabei eine aute, chrliche Saut. Spitbubische Rechnungen waren ihm übrigens schwer geworden, da er weder schreiben noch lesen kounte. Es freut Einen ordentlich in unserm überstudirten Zeitalter, noch solche unschuldige alte Wesen zu finden.

Am andern Morgen begann ich meinen Spasiergang mit dem Arsenal, das besonders reich

an Morfern und Ranonen ift. Der Waffenfaal gleicht nur einem ordinairen Schüttboben, boch waren die Waffen selbst aut gehalten und aufgestellt. Interessanter ift bas neue Museum, welches in einem alten Kloster eingerichtet wird, und hinsichtlich dieser Localität einzig in seiner Art zu werden verspricht. Besonders auffallend find die sogenannten cloîtres, ein großer viereckiger Platz mit umberlaufenden, sehr wohl erhaltenen und herrlich gearbeiteten gothischen Arcaden. Langs ben Ruckwanden dieser ift auf Gestellen aus rothem und weißem Marmor eine bedeutende Sammlung in dem Departement ausgegrabener romischer Alterthumer aufgestellt, und der Rasenplatz in der Mitte enthalt unter schonen Baumgruppen eine große Menge Monumente aus bem Mittelalter und etwas spåterer Zeit. Das lette ist das Grabmal des gekopften Montmorenen.

Die Statuen follen in der ehemaligen gothisschen Capelle aufgestellt werden, und die Gemålde in der Kirche, welche zu einem Saale umges

schaffen worden ist. Der größte Theil der Gesmälde war noch eingepackt, nur einige neuere hatte man aufgestellt, unter denen mir eins sehr wohl gesiel: Ludwig der Zwölste, welcher Franz den Ersten auf seinem Todtenbette segnet. Die Krone liegt auf einem Sessel am Bette, und der prachtvoll gekleidete, von Jugend und Schönheit glänzende Prinz, der vor dem Bett auf den Knieen liegt, hält sie sest im Auge, während der sterbende König ihm die Hände aussegt.

Ich beschloß die Tournee mit dem château d'eau, welches die Stadt dem Minister Villele und dem damaligen Maire, Herrn von Montbel, verdankt. Es ist ein weiter, elegant gebauter Thurm, in welchem das Wasser der Garonne durch Råders werk siedzig Juß in Röhren hinauf getrieben wird, und dann in andern wieder herabfällt, aus denen es in der ganzen Stadt vertheilt wird. Gegenüber liegt das Spital der ensans trouvés mit einem sehr malerischen, von Ephen ganz überwachsenen Portique. Unter diesem besindet sich eine Desse

nung in der Mauer, wo die Kinder hineingelegt werden. Man klingelt nur, worauf ohne daß sich Jemand blicken läßt, durch ein Nad im Innern, das der Portier dreht, das Kind hineinsgezogen wird. Gewiß verhindert diese wohlthästige Einrichtung manchen Kindermord.

Den letzten Tag meines Aufenthalts in Touzloufe widmete ich einem Spazierritt in der Umgegend und der genauen Besichtigung des sehr interessanten Schlachtseldes vom pont des Demoiselles an, den Redouten entlang, bis an den pont jumeau. Ehe ich die Stadt verließ, vergaß ich auch nicht, mehreren Gourmands im Baterzlande Entenleberpasteten aux truffes zu schiesen, deren eine so unermeßliche Menge von hier aus in die Welt gehen, daß unter andern nur in meinem Gasthose schon seit 14 Tagen täglich 200 derselben angesertigt wurden.

Ich habe die ganze Reise von Tarbes bis Marseille vollkommen aristokratisch in der Dilis gence gemacht, denn da jetzt nur sehr wenig Menschen reisen, und namentlich die commis voyageurs noch nicht losgelassen sind, was nur im Frühjahr und Herbst in Massen statt sindet, so hatte ich immer den Evupé für mich ganz allein. Auch waren die Wagen ziemlich elegant, in einigen sogar Spiegel. Dagegen suhr man ziemlich schläfrig, spannte sehr langsam um, und in jeder Stadt hielt das Octroi, eine bei uns überall abgeschaffte Schererei, gewöhnlich eine Stunde lang auf.

In Carcassone ist die alte Stadt höchst merkwürdig. Sie liegt, ganz von der neuen isolirt, auf der Erete eines langen Hügels, größtentheils in Ruinen, und ist ringsum mit doppelten und dreifachen thurmhohen Mauern, zum Theil noch aus Carls des Großen Zeit, umgeben, so daß man nur das Schloß, die Cathedrale und einige Thurme, Alles verfallen, darüber hervorragen sieht, so wie den etwas entsernter liegenden Barbekan. Das Ganze erscheint wie eine ungeheure zerstörte Riesenburg. Wenn man den Hügel binangestiegen ift, und burch bie bebeckten Gange und Thore in das Innere tritt, erregt es ein seltsames Gefühl, in eine fast ausgestorben scheinende Stadt zu kommen, in der fich vielleicht fein Saus befindet, bas nicht mehrere Jahrhunberte gahlte, und feit diefer Zeit kaum eine Beranderung erlitten hat. Von außen fieht man bas Mittelalter nur wie eine Ruine, von innen ist es noch gegenwärtig, und selbst die Tracht ber wenigen Menschen, benen ich begegnete, schien mir von der heutigen abzuweichen. Es brauchte weit weniger Anwendung der Einbildungsfraft als auf dem Theater, um mich vielleicht mehrere Jahrhunderte zurückversett zu glauben. Auch vergaß ich so sehr alles um mich her, daß ich nahe daran war, die prosaische Diligence zu verfaumen, die mich schon eine Biertelftunde bor: warts auf der Straße erwartete, und mich durch einen schmählenden Boten holen ließ.

Narbonne, Mark Aurels Vaterstadt, wo die ersten Delbaume erscheinen, ist ebenfalls uralt.

Die Stadtmauern scheinen zum Theil noch rds mischen Ursprungs, auch gibt es mehrere andere Ueberreste aus dieser Zeit. Die Sathedrale, in einem riesenmäßigen Maßstab begonnen, und aus großen Quadern aufgeführt, ist leider kaum zur Hälfte fertig geworden. Sie hat sehr schöne bunte Fenster, prächtige Gewölbe von außersordentlicher Höhe, nebst einer berühmten Orgel. Philipp der Kühne liegt in ihr begraben. Einige Meilen von hier nach Spanien zu ist das berühmte Schlachtseld, wo Sarl Martell 737 die Sarazenen zurückbrängte. Dennoch nahm erst einige 20 Jahre nachher 759 sein Sohn Pipin ihnen Narbonne ab.

Spåt Abends erreichte ich erst Beziers bei harter Kälte. Man bemerkt wahrhaftig keines wegs, daß man au midi ist, außer daran, daß kein Fenster und keine Thure schließt, und nir gends ein Dsen ist, so daß man zehnmal ärger friert als bei uns.

Bon Beziers Citadelle ward ich zum erstens mal wieder des Meeres ansichtig, das ich ziemlich lange nicht gesehen hatte. Es ist immer eine angenehme Emotion! Die Aussicht von dieser Höhe muß im Sommer sehr schön seyn und zeigt das Meer an drei verschiednen Puncten, und nach Versicherung meines Lohnbedienten auch in verschiednen Farben, an dem einen weiß, am andern röthlich, am dritten blau. Ich konnte den Grund davon nicht erfahren, obgleich mir die Sache auch von Andern bestätigt wurde. Heute ließen Nesbel nur sehr wenig von dem blauen Wasser sehen.

Die Cathedrale ist in mehrerer Hinsicht merke würdig und hat viel Metamorphosen erlitten. Zuerst war sie ein der Livia, Gemahlin Augusts, zu Ehren errichteter Tempel, dessen unterirdischer Theil bis zum Fuß des Felsens herabgereicht haben soll. Nachher machte man eine christliche Kirche daraus, später wandelten diese die Monte morency in ein sestes Schloß um, und zuletzt ward die Festung wieder zur Kirche und Vischofssitz. Alle diese Verwandlungen haben den Gebäuden ein ganz originelles Ansehn gegeben, das Etwas

von jeder ihrer früheren Bestimmungen an sich tragt, und noch durch die gluckliche Lage auf dem erhabensten Theile der Stadt gehoben wird. Das Innere bietet wenig Erwähnungswerthes bar, einige bunte Kenster etwa ausgenommen, die fast die Dessins orientalischer Teppiche wiederholen. Ueberall in den engen, alterthumlichen Straßen, stoßt man auf romische Ueberrefte. Der Gasthof selbst in dem ich wohne, ist die alte Wohnung des Proconsuls Sirins, und daneben hat sich noch ein antikes Kenster mit fünf nicht übel gearbeiteten Statuen erhalten, welches, wenn auch nicht von ausgezeichnetem Werth, doch den Charafter jener individuellen antiken Eleganz trägt, der in neuerer Zeit durch den Kabrifstyl eigentlich ganz verloren gegangen ift.

Ein Spazierritt långs des canal du midi ergbizte mich, ungeachtet der ungünstigen Jahress zeit und des eiskalten Windes, der mir ins Gesicht blies. Der Canal schlängelt sich in angenehmen Windungen abwechselnd durch Felder und Felsen, ist fast überall mit Alleen von Platanen, Rüstern, Akazien und Rastanien eingefaßt, unter denen ein wohl unterhaltener Parkweg långs desselben hinführt. Nenn Schleusen treiben die Schiffe einen steilen Hügel hinan, und anderthalb Stunden von der Stadt ist ungefähr 600 Schritte weit ein Felsenberg gesprengt, den der Canal in einer schonen Grotte unterirdisch durchströmt. Mehrere pittoreske Brücken sühren über das Wasser, und auf dem Rückweg bietet Beziers auf seinem steinigen Hügel mit der burgähnlichen Cathedrale, manchen schönen Gesichtspunct.

Bei immer zunehmender Kälte (5 Grad) kam ich früh um 5 Uhr am andern Morgen in Montpellier an. Es ist meine Gewohnheit, so wie ich den Wogen verlasse, zu welcher Stunde es sen, mich in dem Orte umzusehen, während mein Bedienter meine Effekten beforgt und meine Stube einrichtet. So begab ich mich denn auch hier sogleich auf die Esplanade, einen der schönsten und weitläuftigsten Plätze zum

Gehen und Reiten, wie ihn wenige Städte in ihrem Innern einschließen. Ich sah von hier die Sonne aufgehen, und wohnte dann den Uebungen der Artillerie bei, welche fingirten die Citazdelle zu belagern, Trancheen eröffneten, Schanzsförbe aufstellten u. s. w., wobei sie die Erde, welche schon tief gefroren war, muhsam aufhauen mußten, ein russisches Mandver im mittäglichen Frankreich.

Von hier begab ich mich nach der Place du Peyrou, dessen herrlicher Aussicht Sie sich gewiß crinnern. Man ist jetzt beschäftigt, diesen Platz nach Art der englischen Squares, mit eingesschlossenen Shrubberies und Blumens Parterres zu schmücken, eine große Verbesserung, denn bisher stach die Leere des Platzes selbst unangesnehm mit der Pracht seiner Umgebung und dem ganz italianischen Panorama ab, das diese dars bietet.

Im jardin des plantes fand ich einige schone Exemplare der Hänge Sypresse und mehrere Camelienbaume acclimatisit, die hier ohne Obdach bis 6 Grad Kälte aushalten. In den Häusern waren die Wände mit der schönen Solanda grandislora bedeckt, die gleich der Datura blüht; der Kampherbaum, der Papyrus, der Zimmtbaum, eine Palmenart, die wahrscheinlich die erste Idee der gewundenen Treppen gab, weil ihre Aeste in dieser Art wachsen, nebst vielen andern Seltens heiten wuchsen hier in üppigen Exemplaren, aber der Upas, den wir gesehen, war nicht mehr vorshanden.

Ich übergehe, was wir früher besucht und erwähne nur Neueres.

Das kostbare Cabinet der Wachsapparate in der école de médecine hatte sich mit vielen höchst merkwürdigen Abbildungen vermehrt, unter andern eine famose Geschwulst, welche den ganzen Unterleib durch eine 20 Pfund wiegende Masse Fleisch ganzlich umschlossen und unsichtbar gesmacht hatte, und welche von dem berühmten Delpeche glücklich operirt und ganzlich abgelöst

wurde. Sie haben in den Zeitungen das tragische Ende dieses Mannes gelesen, aber der Grund seiner Katastrophe ist nicht bekannt gemacht wor ben. Er hatte auch einen jungen Mann aus Bordegur in Folge der Clairvoyants machenden Krankheit operirt, und was man sagt glucklich, obgleich nur zur Sälfte. Ein Jahr darauf wollte der junge Mann heirathen. Die Sache war fo gut wie richtig, als es dem Nater der Braut einfiel, noch bei Herrn Delpeche Erkundigung über das Betragen des jungen Menschen während seiner Studienzeit in Montpellier einzuziehen. Der Arzt beging den Tehler, denn ein Arzt muß biscret wie ein Beichtvater senn, zu entbecken was statt gefunden. Der Bater brach hierauf bie Verbindung ab, und der unglückliche Jungling, bem feine Braut felbst bas Geheimniß verrieth, beschloß zu sterben, aber nicht ohne Rache. Er reiste nach Montpellier und, mit zwei Doppelpistolen bewaffnet, lauerte er dem verrätherischen Arzte auf, als er im Cabriolet

seine Morgen-Tournee begann. Sein erster Schußtödtete Herrn Delpeche auf der Stelle, da er aber seiner Sache ganz gewiß seyn wollte, schoß er noch einmal in den Wagen hinein, und tödtete mit dem zweiten Schuß den Bedienten des Doctors; gewiß ein unerhörter Fall, daß zwei sast aufs Gerathewohl losgedrückte Läuse, jeder den immediaten Tod brachte. Die zwei andern trasen des Mörders eignes Gehirn.

Was sagt Ihre Moralität dazu? Ich kann den jungen Menschen nicht tadeln, ja es ist sehr möglich, daß ich an seiner Stelle dasselbe gethan håtte. Es ist mir immer ein Gräuel gewesen, wenn ein in seinem Heiligsten angegriffener Mensch sich selbst tödtet, ohne vorher an seinem Verderber Rache zu nehmen. Dieß ist keine Tugend, es ist eine unverzeihliche Schwäche. Für die Wissenschaft war es übrigens ein trauriges Ereigniß, denn an Herrn Delpeche verlor Frankreich einen seiner größten Chirurgen und nach Herrn Dupuntren

seinen berühmtesten Operateur. Schade, daß ihm bie Discretion fehlte!

Ich horte in dem eleganten Amphitheater einen Theil der Vorlesung des sehr beliebten Physiologen Lordat mit an. Er saß auf einem Sessel von antiker Form in schwarzer Robe mit cramoisinrothen tiefen Rragen, und verbramte seinen Vortrag mit vielen witigen Scherzen. Wenn Jemand zwei Weiber liebte, sagte er unter andern, wovon die eine vorzugliche Eigenschaften, die andere vorzügliche Agréments håtte, so würden Leute von laxer Moral ihm rathen, die eine zur Frau, die andere zur Maitreffe zu nehmen. Er sen nun zwar weit entfernt, den jungen herrn einen gleichen Rath mitzutheilen, was bas schone Geschlecht beträfe, wenn es sich aber bloß um die Wiffenschaft handle, sen es etwas Anderes, und da glaubte er ohne Gewissensbisse ihnen vorschlagen zu durfen, die theoretische Physiologie zur legitimen Frau, die practische aber zur unterhaltenden Maitresse zu erkiesen u. s. w.

Der Maler Fabre, ein Kind ber Stadt, hat dieser seine Runftsammlung und sein Vermogen binterlas sen, und dadurch ein Museum für Montvellier gestiftet. Die Gemäldesammlung enthält zwei Raphaels. Wer's glaubt wird selig. Es befand sich aber ein Bild hier, angeblich von Rubens, was ich auch bezweiste, das mich aber mehr anzog, als die meisten Gemalbe biefes mir, wegen ber Gemeinheit seiner Formen, gar nicht angenehmen Runftlers. Es stellt nichts weiter bar, als Christus allein am Krenz und eine Frau Maria oder Magdala, die weinend das Rrenz und des Gefrenzigten Rufe um: faßt. Furs Erfte muß man von der Idce, daß es ein Christus sen, ganz abstrahiren, denn die Figur bat gar nichts Heiliges. Sie gleicht weit mehr bem Laocoon. Man denke fich irgend einen starken, fraftigen, wundervoll in jeder Muskel dargestellten Mann, in dem der wuthendste Schmerz, das unerträglichste Leiden — denn er schreit — bennoch edel aber in der hochsten Wahrheit dargestellt ift. Diefe meisterhafte Figur kann von Rubens fenn,

aber unmöglich das Weib unter ihr, ein Engel an Grazie und Liebreiz, welche die Thränen und der tiefste Seelenschmerz zu einer noch himmlisches ren Schönheit steigern, gewiß eine derschwersten Aufgaben für den Künstler. Colorit, Zeichnung, Stellung, Alles vortrefflich, wie auch die hohe Einfachheit der Composition noch das Rührende des Bildes unendlich vermehrt und dauernder macht. Unbedenklich würde ich die übrige Gallerie für dieses einzige Gemälde hingeben.

Trotz Mudigkeit und Kakte unternahm ich Nachmittags meinen gewöhnlichen Spazierritt. Wan hatte mir gefagt, unter den Landhäusern in der Umgegend sen Vernne das schönste, ich dirigirte also dahin zuerst mein Roß. Die Distance ist ungefähr anderthalb Stunden, das Land ziemlich öde und kahl, die Anlage selbst erbärmlich; weder regelmäßig noch unregelmäßig; schlecht unterhalten, geschmacklos, einige alte Kastanienalleen, ein schlammiger Graben, ein en quinconce gepflanzter Platanenhain, ein trau-

rig bdes Schloß — voilà tout! Aergerlich eilte ich zurück und nahm meinen Weg nach einer andern Seite, nach der Insel Maguellonne, die ein Meerarm, der eine Art Teich bildet, vom Lande trennt, und auf der von ihrer alten Herrelichkeit — denn einst lebten 30,000 Menschen darauf — nur noch eine verfallene Kirchenruine sieht. Ich wollte hinüberschiffen, aber es ging nicht — weil das Meer gestoren war..

Ueber das Land sage ich Ihnen nichts, denn Sie kennen es, von Weitem schon, von Nahem häßlich, und jedes Dorf eine halbe Nuine voller Schmutz und Elend.

Als ich den Tag darauf nach Lunel fuhr, erkannte ich den Platz mit heimwehartigen Gestühlen wieder, wo wir vom Esel sielen; ich trank ein Glas Muskatwein auf Ihre Gesundheit und seufzte über die 25 Jahre, die seitdem dahing gegangen!

Aber Nismes erfreute mich. Während wir gealtert, hat sich dieß verjüngt. Sie würden

cs nicht wieder erkennen. Das Amphitheater, welches hundert angebaute Hutten von außen und innen kaum entdecken ließen, steht jest frei und theilweise restaurirt, von aller Art Unrath gefaubert und von eisernen Gittern geschützt, auf einem schonen Plate da, eine imposante, Ehrfurcht erweckende Masse. Man fährt jährlich mit den Reparaturen fort, die sehr verständig gemacht werden, und benutzt es zugleich für alle Art Schauspiele im Freien. Co gab vor wenig Wochen erst Martin bier Vorstellungen mit seinen Lowen, Tigern und Spanen, die fast die alte Beit vergegenwärtigt haben muffen. Man ficht jett febr genau die ganze Construction und Gintheilung, und bewundert die Riefensteine, welche ohne Mortel auf einander geschichtet, so vielen Jahrhunderten und gewaltsamer Zerstörung widerstanden haben. Die vielen Gin = und Ausgange, immer einer in der zweiten Arkade, sollten in unsern neuern Theatern zur Verhütung ber Keners: gefahr nachgeahmt werden.

Auch die maison quarrée ist gånzlich frei geworden, mit einem gequaderten Platz und grille umgeben, und innerhalb dieser rund umher hier ausgegrabene antike Fragmente aufgestellt worden. Der Tempel selbst ist vollständig reparirt, und das Innere zu einem Museum benutzt worden. Die Kosten dieser Ergänzungen haben über 800,000 Franken betragen. Ein Platz mit eleganten Fagaden hat sich auf allen vier Seiten gebildet, deren eine die Colonnade des neuen Theaters einnimmt. Einem so guten Modell gegenüber hätte man wohl glücklichere Proportionen wählen können, denn die Säulen des Prosils sind sehr plump gerathen.

Die wunderbare Erhaltung der maison quarrée ist wohl hauptsächlich dem Umstande zu verdanken, daß sie beständig im Gebrauch war, bald als Razareth, bald als Kirche, 120 Jahre als Stall des Marquis de Chapte, als Getreidemagazin u. s. w. Einmal wurde das ganze Grundstück von einem Bürger für 100 Franken erstanden,

der es viele Jahre besessen. Jetzt dient, wie gesagt, das Junere als Museum sur Gemälde, einige Antiken und Gypsabgusse, Alles unterzeinander ziemlich ungeschickt ausgestellt. Den Voden ziert eine schöne antike Mosaik, aus mehreren einzeln gefundenen zusammengesetzt. Unter den Gemälden gesiel mir ein Portrait des Marschall Villars, ein Palmavechio und vor Allem einige allerliebste Genrebilder von Colin, namentlich eine junge Griechin, die, in einer wilden Landschaft hingeworfen, über ihrem erz mordeten Kinde weint, eine reizende, gefühlvolle Composition.

Der Concierge des Museums, ein gebildeter Antiquar, handelt selbst mit Antiken, und seine Privatsammlung übertrifft das Museum. Ich sah hier hochst interessante Sachen, besonders ausgezeichnet schöne Glasvasen, originelle Bronzen, einige vorzügliche etruseische Vasen, auch mehrere sehr werthvolle Fragmente in Marmor, so daß ich mir meine weite Reise recht lebhaft vers

gegenwärtigen mußte, um mich nicht zu bedeus tenden Ankäufen verführen zu lassen.

Die große Promenade mit dem Tempel der Diana und ber sogenannten Fontaine, ben chemaligen Babern bes Augustus, mit einer Profusion von Immergrun geschmuckt und bichten Rastanienalleen bedeckt, ist ebenfalls in nichts mehr dem gleich, was wir früher geschen, denn erstens ist sie sehr vergrößert worden, zweitens find die kahlen Kelfen, die sie umgeben, und in deren Mitte die tour magne steht, auf das Serre lichste bepflanzt worden, wodurch man das Ganze zu einem ber schönsten Stadtgarten, die es gibt, erhoben hat, der meines Erachtens der place de Peyrou in Montpellier weit vorzuziehen ift, Als einziges Storende erscheint der Telegraph, ben man mit einem abscheulichen modernen Unterbau, gang ohne Roth auf die Spitze ber tour magne placirt hat, eine wahre Barbarci, die noch obendrein die unangenehme Folge nach sich zieht, daß man diese schone Ruine nicht

mehr besteigen barf, und so ber herrlichen Aussicht von ihrem Gipfel verlustig geht.

Da es Sonntag und sehr klares, wiewohl kaltes und windiges Wetter war, so belebte diesen reizenden Erdsleck noch eine bunte Menge Spaziergänger, unter der sich manche südliche Schönheit mit schwarzen Augen und Locken bes merklich machte.

Alls ich in die Stadt zurückkehrte, um die gothische Cathedrale zu besichtigen, siel es mir auf, an ihrer Façade die deutlichsten Spuren zu bemerken, wie der sinnige Baumeister hier in den angebrachten Verzierungen von den antiken Vorbildern, vielleicht unbewußt, influirt worden war. Er hatte nicht selavisch nachgeahmt, aber offenbar in seinem Styl die Neminiscenz auf hochst grazieuse Weise mit verarbeitet. Nicht weit davon besindet sich eine protestantische Kirche, die man hier allgemein mit dem heidnischen Namen Tempel belegt, ohne daß sie doch durch ihre Bauart diesen Namen verdiente.

Ehe ich Nismes verlasse, muß ich noch ein lovendes Wort über die Gasthöse sagen, die im mittäglichen Frankreich vortrefflich sind. Hätten sie dichte Fenster und Thüren, so wären sie volltommen, aber es ist auch meine Schuld, im Winter hier zu reisen, auf den hier kein Mensch eingerichtet zu seyn scheint. Der Tisch ist überall vortrefflich, und ich beneidete fast einen Fremden, der mir erzählte, er habe lange an der seltsamen Krankheit gelitten, täglich fünf bis sechs Mahlzeiten einnehmen zu müssen! Zwei bis drei sind für die Franzosen gewöhnlich, meine schwache Natur muß sich mit einer begnügen.

Beaucaire, mit seiner prächtigen Hängebrücke, sahe ich nur bei Mondschein, die Statue des guten Königs René in Aix nur im Vorbeisahren. Auf der bezaubernden Vista vor Marseille dachte ich lebhaft Ihrer, und mein erster Gang in Marseille war zu unserm wohlbekannten Restaux rateur in der rue valon, der noch immer florirt. Dann besuchte ich die Stelle, wo ich in thöz

richter Laune meine Tagebücher im Hafen vers fenkte, und rief Ihnen mit tiefer Wehmuth einen herzlichen Gruß über Meer und Land nach dem entfernten Pommern zu. Gott behüte Sie!

Ihr treuer Freund

g. S.

## Füntzehnter Brief.

## An die Frau Gräfin von S . . . . .

Marfeille, den 31. December 1834.

## Meine theure Mutter!

Ich hoffte, Dir aus Deinem zweiten Vaterslande einen recht frohlichen Brief zu schreiben, ich wollte von Marseille aus Dein schönes Schloß in Alais besuchen, das ein ungunstiges Schicksal mich, nun schon zum zweitenmal in seiner Nahe, immer zu sehen verhindert — als der Tod mit

seinen Kittigen mich in Marseille umwehte, und ber tiefste Schmerz mich fast zu Allem unfähig machte. Mit Sehnsucht hatte ich nach ben hier für mich aufgehäuften hundert Briefen geschickt, und was mußte ich in ihnen finden! Kunf ber betrübendsten Todes-Nachrichten, unter benen, wie cin Blit aus heitrem himmel, mich die Schreckens: funde von Bianca's Verluste traf, fast die jungste, blubendste, lebenslustigste meiner geliebten Schwes stern, die ich seit Jahren nicht gesehen, und nun nimmer, nimmer mehr sehen soll. — Ach, solche Trennungen find furchtbar! und was muß Dein Mutterherz babei leiden. Ich wage kaum meinem Schmerz Worte zu geben, um den Deinigen nicht noch mehr zu erregen, auch weiß ich wohl, wie unnut Klagen sind, wie man keinen Todten, sonbern nur die Ueberlebenden bedauern sollte aber im Moment eines fo berben Berluftes verläßt uns alle Philosophic!

Unfer bester Trost liegt in ber Religion. Da muffen wir ihn suchen und im Staube Gottes

Willen uns fugen. Das ift, muß fenn. Er weiß warum. Ich kenne Dich ja, meine geliebte Mutter, Du bist stark und fromm, wie es bem edlen Weibe, ber Matrone ziemt, Du wirst ben Boll der Thränen der geliebten Tochter weihen, aber auch dem seelentodtenden Schmerz zu gebieten wissen — denn noch viele andere Deiner Kinder bedürfen Deiner Liebe, bedürfen es, Dich ruhig und gefaßt zu wiffen. Es endet traurig, bieses Jahr — auch hier haust um mich die Cho-Iera, und man begegnet nur angstlichen Gefich= tern. Kaft erstirbt mir der Gluckwunsch zum neuen Jahr auf den Lippen bei soviel Rummer! boch fich' ich zum Himmel, daß es sein Rathschluß senn moge, Beil und Segen, Trost und Rube auf Dich herabzusenden; für mich — für mich bitte ich um nichts. Mir ware vielleicht wohler als der armen Bianca im Grabe.

Gestern stieg ich zum Fort Notre Dame de la Garde hinauf. Die Sonne sank blutroth ins Meer, mein Auge heftete sich nur auf trube Gegenstände, das Lazareth, die Gefängnisse von Chateau d'If — und meine Seele färbte die Landschaft schwärzer als die schnell einbrechende Dämmerung. Ach, auch um die Natur zu genießen muß man froh und heiter seyn!

Unser Consul, Herr Roulet, ein sehr liebense würdiger Mann, ist voller Artigkeit für mich. Er hatte mich hente zu Tisch eingeladen und die Attention für mich gehabt, unter den Gästen meherere zu wählen, die den Drient kennen, um mir mancherlei Auskünste über meine nahe Reise zu ertheilen; ich bin aber so abgestorben für Alles, daß ich kann von seiner Güte Nugen zu ziehen fähig war. Dazu ängstet es mich, von Dir noch keine Nachricht zu haben, und ich verlasse so Europa mit doppelt schwerem Herzen!

## Toulon, den 10. Januar 1835.

Ich habe diesen Brief liegen lassen, weil ich eine Woche hier frank meine Stube hüten mußte, und Dir doch etwas mehr, wenn nicht Ausheisterndes, doch Zerstreuendes schreiben wollte, denn darin und in Thätigkeit liegt bei allen Leiden der beste Trost. Es gelingt mir aber immer noch sehr unvollkommen.

Dieser Ort hat überdies für eine Hasenstadt etwas ungemein Trauriges und Dedes, obgleich die Gegend sehr pittoresk ist.

Bei einem heftigen Sturm, der die Wellen des Meeres aufwühlte, und die Wolken am himmel umhertummelte, ritt ich, um etwas Anderes vor meine Augen zu bringen, nach dem auf einem hohen, kablen Kelsen gelegnen Dorfe Sixfour. Als ich im Sausen des Sturms oben ankam, fand ich dort einen schauerlich grandiosen Anblick. Gine Ruine ohne Ende, die hohen Mauern und der unermeßliche Trummerhaufen einer ganzen Stadt lagen vor mir mit den Ueberresten des Schlosses der Konigin Jeanne und den Resten einer alten Rirche, noch aus ber Zeit der Sarazenen zerftort. Eine herrliche Aussicht breitete sich von dieser Statte der Verwüffung aus über Meer und Kels und Land, mit schroffen Klippen phantastisch gemischt, während ich mich auf dem Goller des eingestürzten Thurms an die noch stehenden Pfeis Ier anklammern mußte, um nicht vom Winde in die Tiefe hinabgeschleudert zu werden. Die Rhede von Toulon lag wie ein kleiner See zu meinen Sugen, und auf ber andern Seite brang

der Blick über den bee de l'aigle hinweg bis nach den Inseln, die Marseille gegenüber liegen. Ein Garten von Delbäumen und entblätterten Reben deckte die Ebene.

Nur wenige Bewohner hausen hier in den Ruinen, wo sie sich einige ärmliche Wohnungen errichtet haben, wahre Einsiedler auf dem Felsensnest, zwischen Himmel und Erde. Sie begleitesten mich alle neugierig und freuten sich, daß ein Fremder mit so viel Interesse und bei solchem Wetter ihre Schutthausen durchsuchte, und das kleine Geschenk, daß ich unter sie vertheilte, schien viel Glückliche zu machen.

Den andern Tag besuchte ich das Arsenal, ein prachtvolles Etablissement in musterhafter Ordnung gehalten, alle Gebäude nicht nur höchst zweckmäßig, sondern auch im edelsten Styl ersbaut, viele ohne Holz, nur aus Stein und Eisen construirt. Einen imposanten Effect macht bestonders die Seilerwerkstatt, die aus drei, neben einander fortlausenden, Steinarcaden von 1000

Fuß Långe besteht, eine wahre Theaterperspective.

Maschinen sind bier weit weniger angewandt, als in den englischen Arfenalen, weil man mehrere taufend Galeerensclaven beschäftigen muß, die in ihren rothen Rocken und gelben Sosen, mit den nachschleppenden Ketten einen peinlichen, arellen Gindruck zurücklassen. Doch werden sie im Ganzen sehr milbe behandelt, wenn sie sich irgend gut aufführen wollen. Auch befreit man fie dann von den Ketten, und Biele genießen im Raum des Arfenals die moglichfte Freiheit. Der Interessanteste unter ihnen ist jett Moulon, ber ben bekannten Digmantendiebstahl bei Mademois felle Mars verübte. Schon mit 160,000 Franken bis an die Grenze gelangt, ward er noch im letten Augenblick gefangen. Batte er Amerika erreicht, ware er jetzt dort vielleicht ein angesehes ner Mann. Er ist ein sehr geschickter Graveur, und treibt einen bedeutenden Sandel mit den funftreichen Sachen, die er theils aus Rofosnuß: schalen zu schnitzen, theils aus buntgefärbtem Stroh zu flechten weiß. Die Modellkammer, der Wassensaal sind sehenswerth. Am meisten interessirte mich aber das schone Linienschiff, der Montebello, von 130 Kanonen, und die ausgezeichnete Reinzlichkeit und Ordnung die darauf herrschte. Die Cajüten des Admirals und Capitains schienen mir etwas niedriger und weniger reich verziert, als auf den englischen Schiffen dieser Art.

Ich habe in meinem Gasthof die angenehme Bekanntschaft eines Directeurs de l'instruction publique en Corse, des Herren Dussilhot gemacht, der mir viel merkwürdige Notizen über dieses Land mitgetheilt hat, ein Land, das noch so viel Alterthümliches hat und so ganz in seinen Sitten vom übrigen Europa verschieden ist. Dort müßte man tragische Stoffe aufsuchen, die unter diesem Volk zum täglichen Leben gehören. Die Rache ist ihr Hauptgesetz und dehnt sich nicht bloß auf die einzelnen Personen, sondern auf alle Mitglieder, Verwandte und selbst Freunde der

Kamilie aus. Man hat einen besondern Ausbruck dafür, und fagt in solchem Kalle: die Kamilie ist in vendetta. Alle welche einen Mord begangen haben, flüchten sich in das Innere der Geburge, und bilben bort einen eignen Stand, Banditi genannt, ben man nicht vertilgen kann, und den die Gensd'armes um ihres eignen Lebens willen schonen muffen. Der berühmte Bandit Theodor, der sich nach dem ehemaligen Konig nannte, hatte beren so viel umgebracht, daß er nur mit der Benennung des Mangeur de Gensd'armes bezeichnet wurde. Er war ein Mann von Vilbung und ein guter Poet. Alls er endlich erlegt wurde, fand man ein Heldengedicht in seiner Tasche. Sein Untergang war mit mehre ren merkwürdigen Umständen verbunden. Nachdem er, überall umstellt, mehrere der Angreifer niedergeschossen, sah man ihn noch im Anschlag liegend todt, und lange wagten die Gensd'armes nicht, ihn zu greifen, immer noch ungewiß, ob es nicht eine lette List sen, und er noch einmal losdrücken würde.

Der berühmteste der jetzt lebenden Banditen ist Gallochio. Erst vor drei Wochen, erzählte Herr Dussilhot, wurde ihm in einem Dorfe nicht weit von Ajaccio ein großes Fest gegeben, und der Maire wie der Pfarrer waren gezwungen, seinen Triumphzug zur Kirche zu verherrlichen, denn die Banditen sind keineswegs der Gegensstand des Abscheuß, sondern ein Gegenstand der Liebe und Bewunderung des Volks. Auch morden sie nur aus Rache und zu ihrer Vertheidisgung, nie verbinden sie Diebstahl damit.

Charakteristisch für ihre Sittenschilderung ist folgende Begebenheit, die sich erst kürzlich zugestragen:

Ein junger Mann hatte einem Mådchen die She versprochen und sie nachher verlassen. Da er sie nicht entehrt hatte, so legten ihm ihre Brüster bloß ein zweijähriges Exil auf. Indessen war die Rache des Mådchens nicht gesättigt, und als er nach zwei Jahren wieder kam, ergab sie

sich ihrem Schwager, ber ihr schon långst heim: lich den Sof machte, mit dem Beding, daß er ihren fruberen Ungetreuen tobte. Den andern Morgen erklarte er baber seiner Frau, er gebe bem jungen Mann aufzulauern, ber ihre Schwester so schmählich verlassen. Die Bruder bes Madchens hatten aber in berfelben Nacht ben Schwager belauscht, wie er zu ihrer Schwester geschlichen war, und harrten nun seiner selbst im Geburge, wo sie ihn erschossen, che er fein eigenes Vorhaben ausführen konnte. Seine Frau, Die nicht anders glaubte, als daß der Gegner, ben er aufgesucht, sein Morder sen, zeigte dies bei ben Gerichten an, der junge Mann ward eingezogen, und auf das falsche Zeugniß der Bruder, welche Die wahren Thater waren, verurtheilt. Rur durch einen unerwarteten glucklichen Zufall kam die Wahrheit noch vor der schon festgesetzten Execution an den Tag. Die Bruder fluchteten ins Innere und find jett Banditi.

Ein Fremder hat dagegen nichts zu befürchten,

und reist sicher, mit Gastfreundschaft von Jedem aufgenommen, unbewaffnet durch die ganze Inssel. Ein Corse, der die geringste Streitigkeit geshabt, würde es nicht wagen. Welche Sitten!

Alls ich heute zur table d'hôte herunterging, wo Herr Dufilhot und ich bei den wenigen Reissenden, die jetzt herkommen, gewöhnlich effen, fanden wir noch zwei Fremde vor.

Ich führe immer englischen Senf und Harvenssauce mit mir, pour corriger la fortune du pot, und hatte diese auch heute vor mir stehen. Der eine der Herren wollte davon nehmen, als ihm Herr Dussilhot sagte, daß diese Flaschen mir zugeshörten. Ich eilte ihm nun selbst davon anzubiesten, indem ich zugleich frug, ob er ein Engländer sen, indem ich zugleich frug, ob er ein Engländer sen, er bejahte es, nahm mein Anerdieten mit Dank an, verbesserte die sehr schlechte Fleischbrühe mit meiner Sauce und versicherte, seit London keine so gute Speise mehr genossen zu haben. "Sie kommen von Paris?" frug Herr Dussilhot.

Micht direct, war die Antwort, ich habe im

Gegentheil an der Grenze des Königreichs Sars dinien umkehren muffen, weil ich von Marseille kam und der Sanitätscordon mich, ohngeachtet aller angewandten Mühe, unbarmherzig zurückges wiesen hat. Die verwittwete Königin ist in Nizza und fürchtet sich zu sehr vor der Cholera, um irgend Jemand den Durchgang zu gestatten."

"Sie sind also, begann ich, indem ich nochmals meine Sauce präsentirte, zu der interessanten Epoche der Anwesenheit Lord Broughams in Paris gewesen?"

"Dich bitte, erwiederte der Fremde, ehe Sie weiter von dem Manne sprechen, erlauben Sie mir Ihnen zu sagen, daß ich es selbst bin."

Wir waren wirklich eben so vollständig als ans genehm bei dieser Nachricht überrascht. "Mein Gott, sagte ich, Mylord, ist es möglich, daß ich Sie nicht erkannt habe! Welche unerwartete bonne sortune für uns! aber Sie sind auch so stark, ich möchte behaupten, so viel jünger geworden, daß ich Sie ganz verändert sinde." "D, meinte er lachend, das ist erst geschehen, seit ich nicht mehr Minister bin, denn damals war ich mager genng."

Die Unterhaltung brach nun keinen Augenblick mehr ab; man weiß wie Lord Brougham - und er war in sehr auter Laune - sie zu beleben versteht. Er erzählte von Deutschland, wo er vor dreißig Jahren gewesen, erwähnte Schlegel und Johannes von Muller, und fam bald auf das Thema der mit Riesenschritten forts schreitenden Annäherung der Bolker und dann der allgemeinen Erziehung, die wohl mit Recht dem großen Staatsmann als einer der wichtigsten Gegenstände überhaupt, aber insbesondere für den jetigen Zustand der Welt erscheint. Er theilte uns mit, wie glucklich er sich schätze, daß es ihm wahrend seines Ministerii gelungen sen, die Armengesetze modificiren zu konnen, wodurch er seinem Vaterlande den größten Dienst geleistet zu haben hoffen durfe, und machte eine sehr ans ziehende Schilderung von der allmähligen Einführung der Champs d'asyles, die schon jetzt eine so außerordentliche Wirkung auf bessere Moralität der Jugend in England außerten, und die er in Paris gleichfalls nicht genug habe empsehlen konnen. Er erklärte, dort in Herren Perreault ein wahres Genie für die Direktion solcher Anstalten gefunden zu haben, und hörte hierauf auch mit lebhaftem Interesse die Auskunft an, welche ihm Herr Dusilhot über den Zustand des Unterrichts in Sorsca lichtvoll ertheilte.

Das Gespräch wandte sich nach und nach auf Religion in England, ein unerschöpfliches Kapitel, und später auf Philosophie, wo unsers Ancillons mit großem Lobe gedacht wurde, für den besons ders Herr Dussilhot mit Enthusiasmus eingenoms men war. Er versicherte, daß dieser Philosoph in den Zeiten der Trübsal gar manches Herz in Frankreich getröstet und aufgerichtet habe — gezwiß der schönste Ruhm für einen Schriftsteller. "Seine Werke, sagte er, haben mich auch nach Corsica begleitet, und verlassen mich nie, denn sie

sind eben so tief als lichtvoll und verständlich, was, setzte er lächelnd hinzu, vielleicht nicht von allen deutschen Philosophen zu rühmen ist, eben so wenig als von den Uebertragungen der Herren Cousin. Endlich gingen wir auch zu den hübschen Frauen über, und Lord Brougham machte uns eine sehr schmeichelhafte Beschreibung von Misteris Austin, nach der ich mich besonders erkundigt hatte. Ich suchte im Scherz den Lord zu bereden, auf einige Tage incognito den Abstecher uach Algier mit uns zu machen. D, sagte er, da würden wir bald in den Zeitungen lesen, daß wir Afrika insurgiren wollen."

Ich wurde zu glücklich senn, erwiederte ich, wenn man mich dabei als Ihren Adjutanten aufsführte, ich habe jedoch das gute Zutrauen zu den Zeitungsschreibern, daß sie uns bloß die Absicht supponiren würden, einige Champs d'asyle dort zu stiften.

Dies liebenswürdige Intermezzo den Tag vor meiner Einschiffung erheiterte mich sehr, und mit wohlthuendem Aberglauben nehme ich cs als gute Vorbedeutung mit nach Afrika hinüber. Gott segne, troste und erhalte Dich, geliebte Mutter!

Dein freugeborfamer Cobn

H. S.

Enbe ber britten Abtheilung,





## Inhalt-Verzeichniss

ber

### dritten Abtheilung ersten Bandes.

#### Gilfter Brief.

Seite 5

Gefundenes Eldorado. Bagnères de Bigorre. Pracht der Phrenäenkette, Strohhütten. Heim = Freude. Argeles. Altes Schloß von Lourdes. That der Gave de Pau. Glanzpunct der Natur. Bonne chère. Himmelskammern. Bad St. Sauveur. Bergklepper. Wollen Sie im Bette der Herzogin von Berry schlasen? Il faut être raisonnable! Non Monsieur! Oui Monsieur! — Plouviance! Bäder zu Cauteres.

#### Zwölfter Brief.

Seite 95

Barensprung. Eisfahrt. Isarbs. Lac de Gaube. Gesheimnißvolles Ertrinken, ober Ertränken zweier Liebensten. Fernsehung in die Heimath. Großer Geisterguckskaften. La chapelle de Poncy. Wie der Hund, so der Herr. Eine Elsentruppe. Ferkel, en attendant le dal. Nuine von Beaucens. Thurm von Vidalos. Nachahmung der Pyrensen in den Wolken. Die wohlsgesinnte Mutter. Donjon von Gaston Phôbus Grasen von Foir. Weiser Spruch der Jeanne d'Albert.

#### Dreizehnter Brief.

Seite 180

Königlicher Gestüthof an der Save. Erpedition des Herrn de Portes. Unstand der arabischen Hengste, Alcibiades und Diogenes. Herr Pompier. Die Station in Tarbes. Muhamed's Prophezeihungen von Flecken und Zeichen der Rosse Arabiens; oder der Pferdeprophet Muhamed. Gott macht alle Dinge. Das "üble Auge." Die schönsten Pferde ziehenden arabischen Stämme. Onald-

ali; El-Ronda; El-Mentisecth; El-Monaigé; El-Charasa; Foedams. Ein arabisches Lager. Vier Frauen in einem Costre. Toilette. Schönheit ber blauen Lippen. Legitime Pferde.

#### Chronif.

Nro. 4.

Seite 243

Wohlthat des festen Entschlusses. Grad, auf welchem man nicht mehr beherrscht werden kann. Raiser Paul als Großfürst. C'est bon! Der letzte Favorit der Kaisferin Katharina. Hossnungsvolle Collegen. Bauer und Seele. Die bedrohten Damen. Souwaross. Der Graf von Canaples. Gemachtes Gold. Der junge Herzog in der Küche. Knir der Justizpersonen vor den Damen. Dreierlei Menschenarten. Correspondenz mit der Jungsfrau Maria. Wozu Eltern sind. Schiller und Schill. Das Bataillon Geistliche.

## Vierzehnter Brief.

Seite 267

Toulouse. Feilner en gros. Das Capitol. Runst Briefe fcmell zu beantworten. Kirche von St. Saturnin.

Merkwürdiger Artilleriestall. Oper. Altes Amphitheaster. Un grand Roi. Arsenal, Carcassonne. Bezziers. Republikanisches Meer. Die biplomatisch=polistische Kirche. Canal du midi, Montpellier. Jardin des plantes. Ecole de Médecine. Rache am indiscreten Arzte. Lordat's Borlesungen. Stiftung des Malers Fabre. Amphitheater zu Nismes. Musseum. Glasvasen. Tour magne.

## Fünfzehnter Brief.

Seite 302

Marseille. Was ist, muß seyn. Consul Roulet. Aussicht vom Dorse Sirsour. Arsenal. Saleerensclaven. Le mangeur des Gensd'armes. Nache bes korsischen Mådchens. Lord Brougham. Erziehung als Errettung. Uncillon. Mistriß Austin. Abstecher nach Afrika.





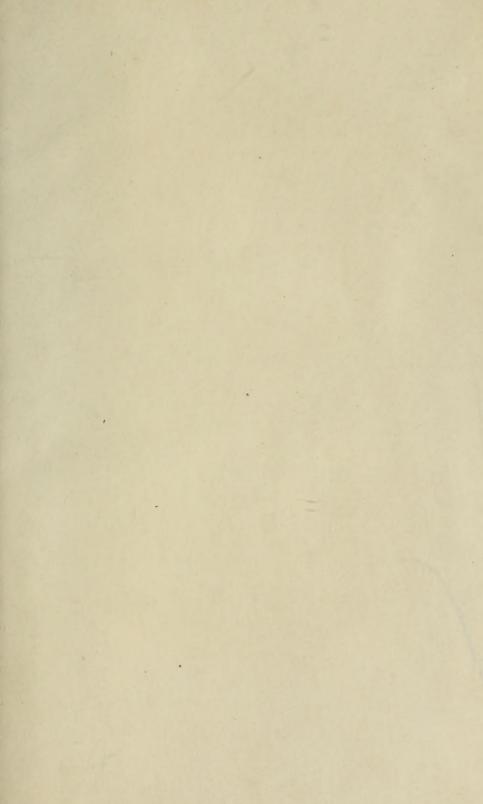



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

G 490 P8 Th.1 Abt.3 Pückler-Muskau, Hermann Ludwig Heinrich, Fürst von Vorletzter Weltgang

